# 28 420

P.-E. G.-E. As. 34.



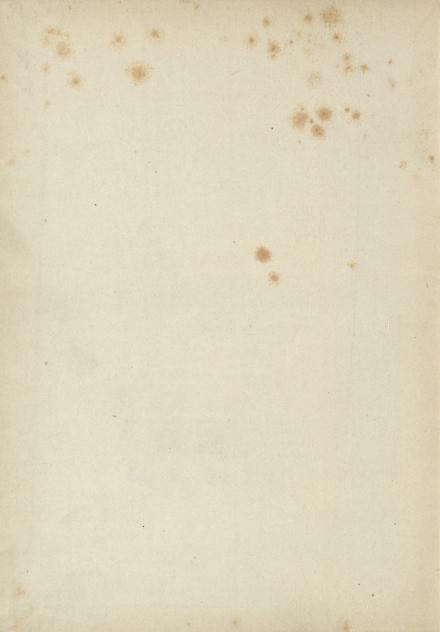

1/299099



## P. de Chihatchef,

Ehrenmitglieb ber Atabemieen ber Wissenschaften von St. Petersburg, Berlin und Miinchen, forrespond. Witgl. des Institut de France.

> Stat magni nominis umbra. Lucanus.

Mit 1 Barte und 19 Abbildungen.



CBGiOŚ, ul. Twarda 51/55 tel. 22 69-78-773

Leipzig: G. Frentag.

1887.

Prag: F. Tempsky

Kal





Alle Rechte vorbehalten.



N-4396885

NH-66602

# Inhaltsverzeichnis.

|                                                                                                       | Seite   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| I. Einleitung                                                                                         | 1-3     |
| II. Geographische Lage und Sydrographie                                                               | 4 f.    |
| Schmarzes Meer. Reraleich mit dem Gashi                                                               | 1_5     |
| Bosporus                                                                                              | 6-8     |
| Dardanellen                                                                                           | 9-10    |
| Merkwürdige Küstengliederung Klein-Alfiens                                                            | 11      |
| Bosporus<br>Dardanellen<br>Merkwürdige Küstengliederung Klein=Asiens<br>Richtung und Tiese der Flüsse | 12-14   |
| Seen                                                                                                  | 15-21   |
| Seen                                                                                                  | 22 - 28 |
| III. Topographische Verhältnisse                                                                      | 29 f.   |
| Die von den Gebirgen eingenommene Oberfläche                                                          | 29      |
| Mittlere Söhe der Gebirge                                                                             | 30      |
| Auffallende Züge der plastischen Physiognomie                                                         | 31      |
| Mittlere Höhe der Gebirge                                                                             | 32 - 34 |
| IV. Klimatische Verhältnisse                                                                          | 36 f.   |
| Klima der kontinentalen Rone.                                                                         | 37      |
| Alima der litoralen Zone                                                                              | 38-39   |
| Stima Konjiantinopels                                                                                 | 40      |
| Abnormer Charafter desselben Ginstierung des Schwarzen Meeres, des Bosporus und der                   | 40      |
| Resportis                                                                                             |         |
| Propontis                                                                                             | 41      |
| Rahaleana Feldena in Rubland                                                                          | 42      |
| Napoleons Feldzug in Rußland                                                                          | 40      |
| Meeres                                                                                                | 43-44   |
| Meeres . Zonen des byzantiner und trapezischen Klima                                                  | 45      |
| Grenzen bes ewigen Schnees in den Gebirgen Rlein-Alfiens .                                            | 45-54   |
| V Regetation                                                                                          | 55 f.   |
| V. Begetation                                                                                         | 56      |
| Zseriellung der Istlanzen in bertifaler Michtung und guttallende                                      |         |
| Lotalisation derselben                                                                                | 56-64   |
| Merkwürdige Bedingungen der angebauten Pflanzen                                                       | 64-69   |
| ZUCELDUIL. 2 JUDENLIUTIE. 20011Deernauti. 28elming                                                    | 70-73   |
| Klein-Afien, die Beimat mehrerer in Europa fultivierter Bäume                                         | 73-79   |
| Bälder                                                                                                | 80      |
| Bälder .<br>Hichlick auf die Bernichtung der Bälder in Klein-Afien                                    | 81-84   |
| urlagen und Folgen der Entwaldung                                                                     | 85-86   |
| VI. Tierreich                                                                                         | 87 f.   |
| Der hund. — Abwesenheit der Hydrophobia in Klein-Usien. —                                             |         |
| Die Hundswut den Alten unbefannt                                                                      | 88-89   |
|                                                                                                       |         |

| Panther. — Neue Spezies aus der Umgegend von Smyrna.                                                                    | 90-91     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Der Löwe ehemals häufig, jest nicht mehreinheimisch in Rlein-Afien                                                      | 92-93     |
| Das Bferd Greller Gegensak zwischen der Bergangenheit                                                                   |           |
| und der Jektzeit                                                                                                        | 94-97     |
| und der Jettzeit                                                                                                        | 98-99     |
| Angora-Riege                                                                                                            | 99        |
| Angora-Biege Unfere europäischen Biegen aus Rlein-Affen stammend                                                        | 100       |
| Ramel. — Spätes Auftreten desielben in Klein-Alien und Naubten                                                          | 100 - 105 |
| Fische. — Seidenwurm                                                                                                    | 106-109   |
| Fische. — Seidenwurm                                                                                                    | 110 f     |
| Allthritallinische Westeine                                                                                             | 110-111   |
| Altfryftallinische Gesteine                                                                                             | 111       |
| Chineis Chronit Spenit                                                                                                  | 119_116   |
| Gneis, Granit, Spenit                                                                                                   | 117-121   |
| Steinkohlenformation                                                                                                    | 199-194   |
| Mesozoische Formationen                                                                                                 | 125-124   |
| Tertiar-Formation                                                                                                       | 131-144   |
| Quartär=Formation                                                                                                       | 145-149   |
| Eruptive Gesteine                                                                                                       | 149 150   |
| Berg Mrgens                                                                                                             | 151-160   |
| Berg Argens. Dolerit, Porphyr, Eurit, Serpentin                                                                         | 161-167   |
| Uniterpliche Flammen der Chimäera                                                                                       | 167       |
| Unsterbliche Flammen der Chimäera<br>Erupiwe Erscheinungen des Argeus in historischen Zeiten                            | 168-169   |
| 25eranau — 25lunender im Alterium als ieut                                                                              | 170 - 173 |
| VIII. Schluß                                                                                                            | 1705      |
| Waichtung au historischen Darker Itany                                                                                  | 173 1.    |
| Grahar Tail Sanialhan mach senten Schutt hannahan Mandait.                                                              | 174       |
| Großer Teil derfelben noch unter Schutt begraben. Bergleich                                                             |           |
| mit Stalien                                                                                                             | 174       |
| Sauptelemente der Bevölkerung                                                                                           | 175-176   |
| Die Kurden und ihre Räubereien<br>Ohnmächtigkeit der türklichen Regierung<br>Geringfügigkeit der Bevölkerung der Städte | 177       |
| Chaminatisister der turtigen Regierung                                                                                  | 178-179   |
| Besingungigtett der Bevollerung der Stadte                                                                              | 180-184   |
| Bedingungen, unter welchen eine Regeneration in Rlein-Afien                                                             |           |
| ftattsinden fann                                                                                                        | 185—187   |
|                                                                                                                         |           |
|                                                                                                                         |           |

# Perzeichnis der Abbildungen.

|       |     | Seite                            |       |     |                              | Seite |
|-------|-----|----------------------------------|-------|-----|------------------------------|-------|
| Rarte | non | Rlein-Alfien IV-V                | Wigur | 10. | Satchin                      |       |
|       |     | Manstos                          | "     |     | Gregli                       |       |
| "     |     | See Egerdir 19                   | "     | 12. | Durchschnitt zwischen Riffar |       |
| "     |     | Heiße Salzquellen von Tuzla . 25 |       |     | und Aftjagyl                 |       |
|       |     | Pambut-Raleffi 29                |       | 13. | Rutaia                       | 137   |
| "     |     | Sinope 47                        | "     | 14. | Affun Karahiffar             | 153   |
| **    |     | Argens 49                        | "     | 15. | Rayadjit                     | 157   |
| "     |     | Trebisond 71                     | "     |     | Regel von Karabunar          |       |
| "     | 8.  | Panther aus der Umgegend von     | "     |     | Amphitheater von Prusa       | 163   |
|       |     | Smyrna 91                        | "     | 18. | Grigoz                       | 165   |
| "     | 9.  | Angora-Ziege 99                  | "     | 19. | Türkisches Gebäube in Unieh  | 177   |

### Einleitung.

Unsere Kenntnisse entlegener oder wenig zugänglicher Länder schreiten ganz in derselben Ordnung vor, wie die stusenweise Entwickelung der intellektuellen Kultur der Bölker. So wie in dieser die litterarischen Erzeugnisse denen der Naturwissenschaft vorangehen und Dichter, Geschichtsschreiber, ja sogar Philosophen der Bolkserziehung schon ihren Beitrag geliesert haben, ehe sie noch durch die Natursorscher vollendet worden ist, so bilden auch während geraumer Zeit artistische, archäologische und ethnographische Betrachtungen die einzige Kenntnis, die man von gewissen Ländern besitzt, deren historische Denkmäler schon in jeder Hinsicht untersucht worden sind, ohne daß man noch irgend einen Begriff von dem Boden, der sie trägt, und dem Himmel, der sich über sie wölbt, erlangt hat.

Kein Land in der Welt liefert für diese Thatsache einen schlagenderen Beweis, als Klein-Asien, und keines giebt auch zusgleich eine genügendere Erklärung derselben. Denn, wenn die Wichtigkeit und die Anzahl der auf die Geschichte und Alterstümer dieses klassischen Landes bezüglichen Arbeiten so grell von der Geringfügigkeit der über ihre physische Beschaffenheit vorhandenen Beodachtungen absticht, so sind die Ursachen davon zweissach, einmal: weil die Pracht der dort angehäusten Kunsterzeugsnisse des Menschen die zwar viel imposanteren, aber weniger verständlichen Werke der Natur der Ausmerksamkeit des Beschauers entrückt, und zweitens, weil die topographischen, besonders aber die politischen Bedingungen Klein-Asiens viel mehr als irgends

wo auf die Arbeiten der Naturforscher hemmend und vernichtend einwirken. In Amerika, Oft-Indien, Afrika und Auftralien ift die europäische Race durch permanente Anfiedelungen in Geftalt von Rolonien, Sandelsanlagen oder militärische Offupationen vertreten, deren beschützende Wirkung sich manchmal auf weite Räume ausdehnt, fo daß die Vorposten unserer Zivilisation ben Fremden als Aufbruchspunkte ober Zufluchtsorte bienen können. Gang anders verhält es sich mit dem großen afiatischen Festlande, von dem Rlein-Afien ein Teil ift. Kaum hat der Europäer es betreten, fo fühlt er fich von ber intelleftuellen Sphare, an die er gewöhnt ift, vollkommen abgesondert und alles verkündet ihm, daß er nur durch feine eigene Perfonlichkeit auf das Wohl= wollen und die Nachsicht der Bewohner zu rechnen habe. Er unterliegt der strengen Bedingung, in keiner Hinscht Berdacht zu erregen, was mit der Aufgabe des Naturforschers gang unvereinbar ift, indem ein Schlag mit dem Hammer, wie ein Blid auf den Kompaß oder das Thermometer schon hinreichen, um ihn als einen gefährlichen und ruchlosen Zauberer zu verrufen, während doch dieselben Leute gleichgiltig ober fogar mit Wohlwollen den Rünftler oder Archäologen ansahen, ber Denkmäler und Ruinen zeichnet, die bei ben Ginwohnern als Trophäen ber Siege bes Halbmondes über bas Kreuz gelten. Diefer Wahn ift im Drient fehr verbreitet, besonders in Rlein-Affen, wo alle Denkmäler mit bem Namen gennesische Schlösser (djenovess Kalessi) bezeichnet werden, ein Name, der sich an die während bes Mittelalters fo häufig mit dem Drient in Berührung gewefenen Republiken von Genua und Benedig fnüpft. Die Drientalen begreifen und beherzigen um so mehr die Borliebe der Europäer für Ruinen, da fie in solchen Reisenden Wallfahrer nach den heiligen Grabstätten zu sehen glauben, und zwar viel ergiebigere Wallfahrer, als die nach Metta und Medina wanbernden orthodogen, aber armen Bilger, indem die fremden Chriften ben Mangel an Glauben durch flingende Munge reichlich ersetten.

Das find die Urfachen, warum die phyfische Beschaffenheit des klaffischen Klein-Afiens bis zu meinen ersten Erforschungen so wenig bekannt war und auch seitdem, zwar in archäologischer und topographischer Sinsicht, nicht aber in geologischer, botanischer und klimatologischer viel bekannter geworden ift. Und boch handelt es sich um ein Land, das gewiß bestimmt ist, abermals einen wichtigen Plat in der Menschengeschichte einzunehmen, ein Land, beffen mahre Bedeutung nur durch Kenntnis feiner phyfischen Berhältniffe erlangt werden fann, und die fein Staats= mann ignorieren barf, wenn er im Stande fein will, die mannig= faltigen Elemente, aus benen die sogenannte orientalische Frage befteht, zu würdigen. Ich glaube deshalb einem Bedürfnis gu entsprechen, wenn ich es gerade in diesem Augenblicke versuche, dem größeren Publifum eine Schilderung der physischen Berhältniffe Klein-Affiens in einer gedrängten und allgemein faßlichen Weise vorzulegen. Ich werde in den hervorragendsten Zügen das durchgeben, was am geeignetsten ift, jedem gebildeten Leser einen hinlänglichen Begriff von der Ausdehnung des Landes, feinen hydrographischen Verhältniffen, bem Relief feiner Oberfläche, von Klima, Begetation, Tierreich, Mineralerzeugniffen und geologischer Beschaffenheit zu geben\*). Natürlicher Weise fönnen die ethnographischen Betrachtungen nur einen untergeord= neten Blat finden, nicht blos, weil fie fchon ziemlich befannt find, sondern weil die physischen Verhältnisse so ungeheuer reich find und noch so viel Neues darbieten, daß der mir gestattete fehr beschränkte Raum, mir kaum erlaubte dieselben nur in gang allgemeinen (häufig ungenügenden) Zügen zu schildern. wollen mit der geographischen Lage und den hydrographischen Berhältniffen Rlein-Afiens beginnen.

<sup>\*)</sup> Ich brauche kaum zu bemerken daß alle thermischen Angaben sich auf das Centigrade=Thermometer beziehen.

II.

### Geographische Lage — Hydrographie.

Wenn wir mit dem in beschränktem Sinne genommenen Namen von Klein-Asien den Kaum bezeichnen zwischen dem grieschischen Archipel und einer von Tripoli bis zum Meerbusen von Mexandrien gezogenen Linie, so entspricht die geographische Breite\*) Klein = Asiens so ziemlich der von Spanien, und sein Oberflächen-Areal\*\*) etwa dem von Frankreich. Unter den von drei Seiten die Halbinsel bespühlenden Meeren verdient das Schwarze Meer einer besonderen Berücksichtigung, nicht blos wegen des Einflusses, den es auf das Klima Klein-Asiens aus- übt, sondern auch weil es mit den merkwürdigen Meerengen des Bosporus und des Hellespont in Verbindung steht.

Die bathometrischen Verhältnisse des Schwarzen Meeres sind noch wenig bekannt. In seinem nordwestlichen Teile, zwischen der taurischen Halbinsel und der Donau-Mündung sind blos Tiesen von 26-60 m angetrossen. Die größte dis jetzt erhaltene Tiese liegt zwischen der erwähnten Halbinsel und dem Bosporus: sie beträgt 1100-1950 m\*\*\*).

Infolge sowohl der großen, von so vielen Flüssen dem Meer zugeführten Massen von Süßwasser, als auch seiner nicht beträchtlichen Evaporation, ist das spezifische Sewicht des Wassers des Pontus Euxinus dei weitem unter dem des Mittelmeeres, indem es blos 1094 beträgt, was einem Satzehalt von 1,9 P. C. entspricht. Das von dem Bosporus und dem Hellespont in den Aegeischen Ampehol absließende leichtere Wasser des Schwarzen Meeres wird durch das salzreichere und folglich schwerere Wasser der unteren Schichten des Archipels ersetzt.

<sup>\*) 42°, 8&#</sup>x27; N. B.

<sup>\*\*) 470 000</sup> Quadr.=Rilom.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> v. Boguslavsti, Sandbuch ber Dzeanographie.

welches dem Schwarzen Meere zuströmt. Diese untere Schichten lassen sich in den Dardanellen schon in einer Tiese von 40 m erkennen. In dem Marmara-See ist die Zunahme des spezisischen Gewichts des Wassers dis zu einer Tiese von 350-400 m ermessen, auch hat das Wasser dieses Sees ein höheres spezisisches Gewicht in den südlichen als in den nördlichen Teilen.

Wir wollen das eigentliche Becken des Schwarzen Meeres nicht verlassen, ohne des Gegensaßes zu erwähnen, den dasselbe mit dem Kaspi darbietet, ein Gegensaß, der um so merkwürdiger ist, da diese zwei Becken in ziemlich recenter geologischer Epoche vereinigt waren. Trozdem besteht zwischen den beiden Meeren der grellste Kontrast in Hinsicht ihrer bathometrischen Verhältenisse, der Verteilung ihres Salzgehalts und dem Charakter der respektiven Faunen.

In bathometrischer hinsicht kann man im Kaspi zwei Resgionen unterscheiden, deren Grenze der am meisten verengte Teil des Meeres, zwischen den Vorgebirgen von Apcharon und Krasnowodsk bildet. Nördlich von dieser Grenze ist das Wasser seicht und erreicht nirgends über 13,9 m, aber in entgegensesetzer Richtung nimmt die Tiese rasch zu und erreicht ein Maximum von 1054 m, etwa in der Gegend der nicht weit von der westlichen Küste gelegenen kleinen Insel Kur.

Der Salzgehalt des Kaspi bietet je nach den Lokalitäten außerordentliche Abweichungen. Zwar besteht er hauptsächlich aus Chlornatrium und Schwefel-Wagnesium, allein diese Salze treten in so verschiedenen Konzentrationsgraden auf, daß, während in der Nachbarschaft der nördlichen Küste das Wasser salse ist, gewisse Punkte, wie namentlich die große Bucht von Kara-Boghaz von diesen Salzen so vollkommen gesättigt sind, daß kein Fisch darin leben kann.

Nun aber sind es gerade diese Tiere, die den Kontrast zwischen der Fauna der beiden Meere am schärfsten bezeichnen. Wähsend außer dem Thunfische, die ichthologische Fauna des Schwarzen Meeres ziemlich arm ist, erscheint es ganz unerwartet, dieselbe

sehr reichlich in einem Meere auftreten zu sehen, bessen mehrere Teile wie oben bemerkt, durch ihren ungeheuren Salzgehalt bas Tierleben gang ausschließen. So find mehrere Gegenden ber füdlichen und westlichen Ruste des Raspi durch den dort betriebenen Fischfang ganz ausgezeichnet. Unter andern foll nach Edm. D' Donovan \*) die Bucht von Enzele eine ungeheure Menge von Karpfen enthalten, und man fängt dort täglich an 50000 Fische. Sehr bedeutend sind ebenfalls die Erträge der Fischereien, welche sich an den Mündungen fast aller der zahlreichen Flüßchen von Afterabad bis Talich befinden. Die wichtigften ber bort gefangenen Fische sind Störe (Accipenser), Schergen (Accipenser stellatus), Hausen (Accipenser huso), Belse (Silurus glanis), Lachse und Lachsforellen. Gefischt wird von Dezember bis Marz, und die Ertrage einer einzigen Saifon belaufen fich auf mindestens 1 800 000 Franken (1 600 000 Mark) \*\*). Enblich scheint an der Ruste von Talych der Fischreichtum fast an das Fabelhafte zu grenzen, benn G. Radde zufolge\*\*\*) werden dort blos in einer Nacht etwa 8000 Stück edler Lucioperca gewonnen, die eine Länge von 45-60 Centim. haben.

Das Schwarze Meer steht in Verbindung mit dem griechischen Archipel, durch den Bosporus, die Propontis und den Hellespont, auf die wir einen raschen Blick werfen müssen.

Der klassische Bosporus, dessen Name hinreicht, um ihn von allen übrigen gleichfalls so genannten zu unterscheiden, ganz wie ehemals das Wort Urbs ausschließlich Kom bedeutete, ist eine mannigfaltig gewundene Meerenge, deren gerade, die Winsdungen nicht in Betracht nehmende Linie zwischen den beiden Fanars und der Spize des Serails eine Länge von etwa 26 km beträgt. Die größte Breite zwischen der Bucht von Buyukdere und der entgegengesetzen Küste ist 3 km, und die stärkste Vers

<sup>\*)</sup> The Merv Oasis.

<sup>\*\*)</sup> Petermanns Mitteilungen 2c. 1885 Ergänzungsh. Nr. 77 S. 24.

<sup>\*\*\*) 3</sup>bib, 1885, Bb. XXXI. Seite 225.

engung zwischen den zwei Schlössern Anadoli und Rumili-Hissar übertrifft nicht viel 500 m. Die mittlere Breite des Bosporus mag etwa 1 km betragen.

In hinsicht seiner Tiese kann der Bosporus in drei Zonen eingeteilt werden: eine mittlere und zwei laterale, von denen jede längs der europäischen und der asiatischen Küste läuft. Die Tiese der mittleren Zone schwankt zwischen 45 und 118 m, während die der lateralen Zonen zwischen ein Minimum von 2 m und ein Maximum von 70 m begriffen ist. Solche Unterschiede beweisen das äußerst unregelmäßige Relief des Bodens des Bosporus. Nimmt man das Mittel von 832 Sondierungen, so erhält man für den Bosporus, mit Einschluß des als Goldnes Horn bezeichneten herrlichen Hafens von Konstantinopel eine Tiese von 27 m\*). Der Hafen hat eine Länge von fast 3 km und eine Breite von 500 m. Das bathometrische Maximum liegt ungefähr in der Mitte desselben, wo es 34 m erlangt; an seinem nordwestlichen Ende ist die Tiese selten über 3 m, in allen übrigen Teilen schwankt sie zwischen 14, 18 und 24 m.

In Hinsicht der Bewegung seiner Gewässer kann der Bosporus ebenfalls in drei Zonen geteilt werden: eine mittlere, die
den von dem Schwarzen Meere nach der Marmara See gehenden Strom enthält, und zwei laterale, die in entgegengesetzer Richtung fließende Gegenströmungen bilden. Bei seinem Austritt aus dem Schwarzen Meere geht der mittlere Strom die Bucht von Buhukdere vorüber, ohne in dieselbe zu dringen, aber in dem Maße als er sich dem Orte Peni-köi nähert, verläßt er immer mehr die zentrale Linie, indem er sich bald gegen die europäiche, bald gegen die asiatische Küste wendet. In der Gegend der zwei Schlösser Rumili und Anadoli verengt sich der Bosporus so sehr, daß der mittlere Strom an die zwei Gegenströmungen gedrängt wird, woraus ein Kamps zwischen denselben

<sup>\*)</sup> Bergl. die Tabellen der Sondierungen des Bosporus in meiner Geogr. phys. comparée de l'Asie Mineure S. 593-595.

entsteht, welcher eine heftige Wellenbewegung erzeugt. Diese für Böte und kleinere Fahrzeuge (nicht aber für Dampfer) ziems lich beschwerliche Strecke ist unter dem Namen des Teuselsstromes (Schartan akhyndessi) besannt. Etwas unterhalb Arnautstöi (ArnautensDorf) folgt der mittlere Strom der europäischen Küste, ohne aber dieselbe zu erreichen, dann wendet er sich der asiatischen Küste zu, um abermals zur europäischen zurückzusehren, wo er in der Nähe des Goldenen Horns sich in zwei Arme spaktet, der eine tritt in das letztere hinein, der andere sließt an Stutaris und der Serailspise vorüber; sie vereinigen sich endlich.

So viel ich weiß, besitzen wir keine hinlängliche Anzahl von Beobachtungen über die Temperatur des Waffers des Bosporus, das, was ich darüber bekannt gemacht habe\*), läßt sich auf fol= gende Art zusammenfassen: 1. Die mittlere jährliche Temperatur des Wassers weicht nicht von der mittleren Jahrestemperatur der Luft ab. 2. Aber der Unterschied wird ziemlich groß, wenn man die beiden Temperaturen in Hinsicht sowohl der Extreme als der Jahreszeiten vergleicht. Während der Jahre 1858 bis 1863 fiel die Lufttemperatur 60,1, 80,8, 1,7 und 30,2 unter Bero, dahingegen die Temperatur des Bosporus stets über dem Eispunkt verblieb. Ferner: während der fünf erwähnten Jahre erhob sich das Maximum der Lufttemperatur jedes Jahr (mit ber einzigen Ausnahme bes Jahres 1863) auf 30, dahingegen überstieg die Temperatur des Bosporus nicht 24. Endlich während den vier Sahreszeiten übertraf die Wintertemperatur bes Bosporus im Mittel um 20,2 die Lufttemperatur, dahingegen im Frühling, Sommer und Berbst die Temperatur des Bosporus unter der Lufttemperatur verblieb. Man kann also im Allgemeinen annehmen, daß das Waffer des Bosporus (an feiner Oberfläche) im Winter die Lufttemperatur übertrifft, während im Frühling, Sommer und Herbst ber Unterschied in entgegengesetzter Richtung stattfindet.

<sup>\*)</sup> Bosphore et Constantinople, p. 11.

Das in betreff der Dimensionen und der Tiefe des Bosporus Angeführte ist hinlänglich, um zwischen dieser Meerenge und denen Europas den Kontrast hervorzuheben, der dem Bosporus einen ungeheuren Borzug gestattet, und zwar unabhängig von seiner äußeren so reizenden Physiognomie; es kann in topographischer und bathometrischer Hinsicht kaum eine Meerenge Europas auch von weitem mit dem Bosporus verglichen werden.

Der Bosporus führt uns in die Marmara-See und bann in bie Darbanellen.

In hinsicht ihrer Küstenumrisse bilbet die Marmara-See einen natürlichen Übergang zwischen bem Schwarzen Meer und dem griechischen Archipel, denn ohne die Mannigfaltigkeit in den Litorallinien zu befigen, die die Westkufte Klein-Afiens auszeichnet, ift boch die Configuration diefes Sees fehr entfernt von der Ginformigkeit der nördlichen Ruften der Halbinfel. Die vorherrschende Strömung in der Marmara-See ift von Nord-Dit nach Gud-West, obwohl die verschiedene Ruften-Gestaltung oft zu Gegenströmungen Anlaß giebt. Go begegnet ber aus bem Bosporus kommende Hauptstrom, etwa unterhalb ber Gerail-Spike, einem Gegenftrom, der je nach den Ruften Biegungen bald nach Nord-Oft, bald nach Oft abfließt. Diefer Gegenftrom ift in ber Gegend der fieben Turme fehr bemerkbar, und er bespühlt die Mauern Konstantinopels, wo das Meer blos eine Tiefe von 3,9 m bis 14,5 m befitzt. Nimmt man das Mittel von 830 Sondierungen, so erhält man für die mittlere Tiefe der Propontis 33 m, 34.

Die Meerenge der Dardanellen ist fast dreimal so lang als der Bosporus, indem von Gallipoli bis Kum-Kalessi die Länge (ohne den Krümmungen der Küsten) über 60 Kilom. beträgt, und die mittlere Breite 3—4 Kilom. Die Tiese längs den Küsten und der zentralen Region scheint ungefähr die des Bosporus zu sein; allein man hat in den Dardanellen ein Maximum von 129,8 m gesunden, das der Bosporus nicht zu besitzen scheint. Nirgends, mit Ausnahme einiger litoralen Punkte,

ist die Tiese unter 5,4 m, so daß die häusigsten Maxima zwischen 5 m und 9,1 m schwanken. Das Mittel von 696 Sondierungen würde für die Dardanellen eine mittlere Tiese von 23,7 m geben. Die Dardanellen besitzen nicht die Mannigsaltigkeit der plastischen Berhältnisse, die den Bosporus so sehr auszeichnen, jedoch mangelt es auch hier nicht an malerischen Örtlichkeiten, wie z. B. die anmutige Hügelgruppe, auf deren Gipfel das Dorf Manstos liegt, von welchem ich hier eine Stizze gebe.

Wir muffen auf die nähere Schilderung der westlichen und südlichen Küsten Klein-Asiens Berzicht leisten, und wollen und begnügen, blos einige Worte über die längs der cilicischen Küste stattsindende Strömung zu sagen. Der ausgezeichnete Hydrograph Beausort hat in diesen Gegenden einen Hauptstrom nachgewiesen, der von der sprischen Küste kommend, sich im Mittel von Osten nach Westen bewegt. Wenig bemerklich in einer gewissen Entsernung von der Küste, wird er an mehreren Punkten derselben ziemlich heftig, wie es namentlich der Fall ist bei dem Vorgedirge von Abratchan, wo die Strömung in ihrer Bewegung eine merkwürdige Intermitenz darbietet, so daß an gewissen Tagen er etwa drei Meilen in einer Stunde zurücklegt, während an einem anderen Tage er nur die Hälfte dieser Schnelligkeit besitzt, ohne daß man davon irgend eine Ursache aufsinden konnte.

Es ist wahrscheinlich, daß die von Osten nach Westen sich bewegenden Strömungen längst der südlichen Küste Klein-Asiens viel dazu beitragen, die Versandungen zu verhindern, die der Seihun (Sarus) und Dzihun (Kyramus) verursachen würden. Der sich öfters verändernde Lauf dieser Flüsse, aber besonders die ungeheuren Trümmergebilde, die sie der Küste zusühren, waren schon Strabo bekannt. Der berühmte Geograph von Amasia giebt eine malerische, aber zugleich ganz richtige Beschreibung dieser Flüsse, mit der Bemerkung, daß die von denselben zugesührten Trümmergebilde so mächtig sind, daß dem Delphischen Orakel zusolge "der Tag kommen werde, wo die von den raschen Fluten des



Manftos. Bom Berfaffer nach ber Ratur gezeichnet.

Phramus stets neu angehäuften Absätze ben heiligen Boden Epperns erreichen werden \*)."

Im Norden vom Schwarzen Meere befpühlt, im Weften von dem griechischen Archipel und im Guben von dem Mittelmeere, bietet die Anatolische Halbinsel in der Gliederung ihrer Ruften eine Mannigfaltigkeit, die fehr wenige Länder besitzen, so daß, wenn man die drei Ruften-Projektionen durch eben soviele gerade Linien ausdrückt, dieselben eine Gesamtlänge von 1928 Kilom. erhalten, während die wirkliche Küftengliederung 4796 Rilom. und somit fast bas Dreifache ber geraden Linien beträgt. Frankreich, beffen Kuftenumriffe ebenfalls fehr mannigfaltig find, bietet doch keineswegs ein solches Verhältnis dar, ebensowenig vermag es Großbritannien. In gang Europa wird Klein-Afien blos von Griechenland übertroffen, deffen bewunderungswürdige Rüftengliederung als eine ber Sauptursachen ber Bivilisation und Macht betrachtet werden muß, durch welche dies Land ebenso allen Bölfern des Altertums überlegen war, als es benfelben an Ausbehnung nachstand. Hauptfächlich find es die westlichen und südwestlichen Rüftenlinien Klein-Asiens, die sich durch ihre Gliederungen und Verzweigungen auszeichnen, die so zahlreich und mannigfaltig find, daß sie fast viermal die gerade Linie ber Rüftenerstreckung von Norden nach Guden übertreffen. Die westliche Rüste hat außerdem noch den Vorteil, daß die Vorsprünge und Ginschnitte berselben ziemlich gleichmäßig verteilt find, während auf den nördlichen und südlichen Rüften sie sich blos auf gewisse Bunkte beschränken.

Von der Häufigkeit und Gruppierung der mehr oder weniger ftarkgegliederten Küstenpunkte hängt natürlicher Weise das Borhandensein der Meerbusen und Buchten ab, die am meisten den Ersordernissen der Schifffahrt entsprechen. Deshalb ist auch die

<sup>\*)</sup> In meiner Géographie physique comparée de l'Asie Mineure S. 307 habe ich die zahlreichen historischen Zeugnisse angesührt, aus denen es sich ergiebt, daß etwa 400 Jahre vor unserer Zeitrechnung der Sarus und Phramus sechsmal bald vereinigt, bald unabhängig von einander, dem Meere zuslossen.

weftliche Küste und das sübliche Literal Cisciens am meisten in dieser Hinsicht begünstigt. Dort sinden sich eine Menge Örtlichkeiten, die nur geringe künstliche Nachhilse bedürsen, um in trefsliche Häfen verwandelt zu werden, während auf der Nordküste, zwischen der Mündung des Bosporus und der Stadt Samsun, blos offene, den Winden ausgesetzte Meerbusen und Buchten auftreten.

Sinsichtlich ber Flüffe ift Rlein-Afien durchaus nicht fo gunftig ausgestattet, wie in betreff ber Ruften-Ronfiguration. Was die Wasseradern Klein-Asiens besonders charafterisiert, ift einerseits eine außerst geringe Tiefe (im Mittel 2-3 Meter), die sie für Beschiffung unfähig macht, und andererseits die von ihnen beschriebenen Krümmungen, so daß ziemlich lange Flüffe auf einen verhältnismäßig geringen Raum zusammenfallen und die Quellen den Mündungen oft sehr nahe liegen. Go hat unter andern der Rifil-Irmaf (Halys der Alten) eine absolute Länge von 912 Kilom., mahrend die Entfernung ber Quellen von ber Maindung blos 208 Kilom. beträgt; Die Länge bes Safaria (Sangarius der Alten) ift 484 Kilom. und die Entfernung der Quellen von der Mündung 212 Kilom.; Meander 380 Kilom. absoluter Länge, 240 Kilom. Entfernung der Quellen von der Mündung; Sufurlu (Macestus der Alten) 172 - 116 Kilom.; Dalaman (Indus) 160-40 Kilom.; Tchiferif 128-80 Kilom.: Iftanag 168-52 Kilom. Solche Beispiele find in Rlein-Afien weit häufiger als in irgend einem Lande von derfelben Ausdehnung. Trot ihrer ziemlich beträchtlichen Länge können die Flüffe Rlein-Afiens fich mit keinem ber hauptfluffe Europas meffen. Rifil-Irmat, ber ansehnlichste Fluß ber Halbinfel, hat faum die Länge der Loire, die doch nur ben zehnten Blat unter ben Sauptfluffen Europas einnimmt, an beren Spige die Bolga fteht. Aber obwohl ber Kifil-Irmat in Sinficht ber Länge mit ber Loire wetteifert, ift bies feineswegs in bezug auf Breite und Tiefe ber Fall, noch viel weniger fann er in dieser doppelten Sinficht ben Bergleich mit ber breimal fürzeren Themfe aus-

halten. Der Safaria, ber größte Fluß nach bem Rifil-Irmat, ift fürzer, schmäler und seichter als mehrere europäische Flüffe. die fast nicht mehr als solche betrachtet werden. Was die übrigen Flüffe Klein-Afiens betrifft, fo find fie alle (mit ber Ausnahme bes Seihun und Djihun) der Themse, wenn nicht immer in Länge, so boch wenigstens in Breite und besonders in Tiefe fehr untergeordnet. Uberhaupt tritt gerade in England ber Gegenfat zwischen ben Flüffen Europas und Klein-Affiens am grellften hervor. Denn besonders bei den dortigen Flüssen finden wir ein merkwürdiges Migverhältnis zwischen ihrer Länge, Breite und Tiefe. Man fieht dort Wafferadern wie Tyne, Tan, Clyde, Severn, humber und mehrere andere, die nicht viel länger find als manche Bäche Rlein-Alfiens, und doch den Rifil-Irmat an Breite und Tiefe febr weit übertreffen, ja von Dampfichiffen befahren werden. Sehr oft bringen diese letteren in Ortlich= feiten hinein, wo man fie nicht erwartet hatte. Go 3. B. mundet an der nördlichen Endspite des Sees Lomond ein Flüßchen, beffen Länge blos fieben Meilen beträgt, eine Länge, die in Rlein= Usien einer Breite von höchstens zwei Meter und einer Tiefe von ein paar Centimeter entsprechen wurde; hier aber konnen die den See befahrenden Dampfichiffe das Flüßchen ziemlich boch hinauffahren. Dieser Umstand pflegt nicht selten die Reisenden, die in das Dorf Inverneß gelangen, in Erstaunen zu setzen. Wenn fie fich nach bem See zu gehen, anschicken, um bort bas Dampfschiff zu besteigen, erfahren fie, daß dieses fie in ihrem Wirtshause (Inverneß = Inn) selbst aufsuchen wird. Sogleich schäumt auch schon das Flüßchen (bessen Bereinigung mit bem See so unmerklich ift, daß man schwer eine Grenze zwischen beiden zu ziehen vermag) unter den Rädern eines fast die Breite bes Flugbettes einnehmenden Dampfichiffes. Der Bergleich ber Flüffe Klein-Affiens mit denen von England bietet alfo die ent= gegengesette Erscheinung, die sich aus dem der Sugwaffer-Seeen ber beiben Länder ergiebt, benn bie Seeen von Schottland und Cumberland bilden blos schmale Streifen, die von der üppigen

Entwickelung ber meisten Seeen Klein-Asiens grell abstechen; es scheint fast, als ob die Natur sich ein besonderes Bergnügen daraus gemacht hätte, in Klein-Asien das Flußwasser in schmalen Streifen auszudehnen und es in England in breiten und tiesen, ihrer Länge nicht entsprechenden Betten zu konzentrieren.

Da die Quellen der Flüsse Klein Assiens fast immer in mehr oder weniger beträchtlichen Höhen liegen, ist der Unterschied des Niveaus zwischen den Duellen und den Mündungen sehr groß; eine Erscheinung, deren häusige Wiederholung einen ihrer hervorragendsten Züge bildet. Unter den Flüssen, deren Duellen in Frankreich selbst liegen, giebt es wenige, die sich in einer Höhe von über 2000 Meter befinden, während in Kleinstsien dies sehr oft vorkommt. Ein Gefäll von 30—45 Meter auf zirka 4 Kilometer ist eben so selten in Frankreich, als gewöhnslich in Kleinsussen. Betrachtet man die Anordnung der Wasser adern auf der Obersläche der anatolischen Halbinsel, so fällt sogleich die unregelmäßige Verteilung derselben auf; daraus entspringt die große Einsörmigkeit und Dürre gewisser Gegenden des Landes, die während des Sommers fast jeder Bewässerung entbehren.

Als eine Folge der topographischen Verhältnisse der Flüsse Klein-Asiens muß endlich noch eine Eigentümlichkeit erwähntwerden, nämlich die Wegschwemmung und Ablagerung ungeheurer Trümmermassen. Es entsteht daraus einerseits eine rasche Zunahme mehrerer Küstenpunkte, andererseits die Versandung des Flußbettes oder eine Ünderung in dessen Richtung. Nicht selten wird der Fluß in einen Sumpf verwandelt oder er verschwindet gänzlich.

Auf diese Art sind alle zerstörenden Kräfte der Natur, die am meisten das thätige Sinschreiten des Menschen erfordern, gerade in einem Lande konzentriert, wo der Mensch das Recht aufgegeben hat, seine schützende und unentbehrliche Kontrole der Natur auszuüben.

Ist Klein-Asien in betreff der Flüsse ziemlich schlecht ausgestattet, so erfreut es sich reichlicher Süßwasserbecken, und kann mit den in dieser Hinsicht am meisten begünstigten Ländern Europas verglichen werden. Die Gesamtoberfläche der von mir in der Halbinsel besuchten sechsundzwanzig Seeen nimmt einen Raum von etwa 940 Quadratkilom. ein. Mehrere dieser Seeen besitzen entweder eine gleiche oder beträchtlichere Ausdehnung wie die Seeen von Luzern, Zürich, Neuchatel oder Thun.

Die größte Anzahl der Seeen befindet sich in den westlichen und zentralen Teilen der Halbinsel. Die beträchtlichsten in der westlichen Region gelegenen sind: der See von Nicea und der See von Nicomedien. Der erste, von den Türken Isnik-Göll genannt, hat die Gestalt eines unregelmäßigen, von Westen nach Osten verlängerten Ovals. Sein Umsang beträgt 52 Kilom., das Areal etwa 56 Quadratkilom., die größte Länge von Westen nach Osten etwas über 20 Kilom., die größte Breite 8 Kilom., die Höhe 30 Meter.

Der See von Nicomedien (Jimid-Göll, auch Abolonta oder Abolonya genannt), etwa 52 Kilom. füdwestlich von dem vorshergehenden entsernt, ist etwas kleiner als der letzte und seine Höhe ist blos 15 Meter. Es scheint, daß der See einst in nördlicher Richtung ausgedehnter war als jetzt, denn etwa 15 bis 20 Meter von demselben beobachtete ich auf der Ebene eine große Anzahl sossiere Süßwasser-Muscheln (Paludina, Unio etc.), die wahrscheinlich den See bewohnten.

Der Afizichaï-See, etwa 4 Kilom. oberhalb der Mündung des Meanders hart an dessen linkem User gelegen, ist zwar unsbedeutend, aber deshalb merkwürdig, weil er blos einen Überrest des zur Zeit Strabos noch vorhandenen ansehnlichen Latmischen Meerbusens darstellt, der jetzt vollkommen zu Festland geworden ist\*). Auch ist das Wasser des Seees brakisch. Dasselbe ist wahrscheinlich der Fall mit dem etwa 30 Kilom. südöstlich von dem Afizichar gelegenen Kendjez-Liman. Dieser kleine, ebenfalls brakisches Wasser enthaltende See ist blos durch eine 2 Kilom. lange morastige Ebene von dem Meere getrennt, auch scheint

<sup>\*)</sup> Bergl. meine Géographie physique comparée, p. 99-106.

sein Name auf seine ehemalige Berbindung mit dem Meere zu deuten, denn er heißt nicht Göll was einen Süßwasser-See besteutet, sondern Liman, ein Meerbusen.

Unter den Seeen Phrygiens ift der Tchoruf-Göll (auch Abjituz-Göll genannt) ebenfalls nicht burch feine Ausbehnung, sondern durch die thermische Beränderung merkwürdig, die sein Baffer erlitten hat. In seiner Geschichte ber Feldzüge Aleganbers bes Großen erwähnt Arrianus bes Seees Ascania (ber heutige Tchorut-Göll) mit der Bemerkung, daß berfelbe Salz ablagere, beffen die Bewohner fich für ihre Nahrung bedienen, und welches ihnen das aus dem Meerwaffer durch Berdunftung erhaltene Salz vollkommen erfett. Run habe ich aber ben Abjituz = Göll (Bitterer Salz=See) mehreremale besucht und feine Spur von Salzablagerungen gefunden. Das Waffer bes Seees hat einen Geschmack, der das Borhandensein von schwefel= faurem Magnesia, schwefelsaurem Natrium und Chlor-Sodium (Kochfalz) verriet, etwa wie das Bitterwaffer gewiffer Mineralwäffer Deutschlands (Saidschitz, Seidlitz, Püllna etc.), in welchen Diese brei Salze fünffechstel ber in ben Baffern enthaltenen Substanzen bilden \*). Ift die Ausfage Arrianus' richtig, fo muß man annehmen, daß das damals reichlich vorhandene Rochfalz in bem Baffer bes Seees feinen ftarfen Bufat ber beiben anderen Salze enthalten habe, die es heute für die Erzeugung des Rochsalzes vollkommen unbrauchbar machen. Es wäre nicht unmög= lich, daß diese merkwürdige Veranderung in der chemischen Busammensetzung des Waffers bes Astania = Seees durch den in der Tiefe noch immer thätigen vulfanischen Beerd bewerkftelligt worden ift, deffen Wirkungen auf der Oberfläche Rlein-Afiens so mächtige Denkmäler hinterlaffen haben. Diese Wirkungen zeigen sich nicht blos in den ungeheuren Anhäufungen pluto= nischer Gebirgsarten, sondern auch in den zahlreichen mineralischen heißen Quellen, von benen wir später sprechen werden.

<sup>\*)</sup> Bifch of, Lehrb. der chem. u. phyfikal. Geol. Bd. 1, S. 529. Thibathef, Riem-Affen.

Etwa 70 Kilom. öftlich von dem Adjituz-Göll liegt der prachtvolle See Egerdir, der in malerischer Hinsicht mit den schönsten Seeen der Schweiz wetteisern kann. Er hat die Gestalt eines in seiner Witte verengten, von Norden nach Süden sich erstreckenden, mannigfaltig gezahnten Ovals. Sein Umfang ist etwa 90 Kilometer, das Areal 72 Duadratkilometer und die Höhe 868 Meter. In der hier beigefügten Stizze, habe ich verssucht, eine allgemeine Ansicht dieses merkwürdigen Seees zu geben.

Ein größerer, aber bei weitem nicht so malerischer See der Beischehr= oder Kereli=See — liegt etwa 32 Kilom. südöftlich vom Egerdir. Er ift ber Karalitis von Strabo; fein Umfang ift über 100 Kilom. und feine Sohe 1151 Meter. Dbwohl sein Wasser süß ist, wird es burch bie ungeheure Menge von Morastpflanzen ungenießbar. Aus der südöstlichen Endspitze des Seees tritt das Flüßchen Kizadj-Frmak hervor, das ben Rereli mit dem See Soglu, dem Trogitis des Strabo, verbindet. Bur Zeit, als ich mich in diefer Gegend befand (ben 16. Oftober 1845), war nicht blos das Flüßchen vom Soglu durch eine moraftige Ebene getrennt, sondern auch der Gee felbft war nirgends zu sehen, so daß, als ich das Dorf Palidja betrat, von dem ich wußte, daß es hart am See liegen mußte, ich glaubte, irre gegangen zu fein; aber zu meinem großen Erstaunen erklärten mir die Einwohner, daß die Bertiefung, beren Rand das Dorf trug, das ausgedehnte Bette des Seees Soglu fei, das vor drei Jahren noch mit Waffer gefüllt war. Ich konnte also mit meiner fleinen Karawane bas Bett in feiner ganzen Länge burchreiten, um mich nach der Stadt Seidischer zu begeben. Auf dem vollkommen trockenen Boden sah ich zerstreut eine Menge Sugwaffermuscheln, unter welchen ein Unio und ein Anodonte vorwalteten, der erste mit dem Unio pictorum und der zweite mit Anodonte ciprea verwandt. Der Gee scheint fehr fisch= reich gewesen zu sein, und ich fah bei den Einwohnern große Borräte von schönen gesalzenen Karpfen. Ich fand die mittlere Sohe des trockenen Beckens 1138 Meter über der Oberfläche



See Egerbir. Bom Berfaffer nach ber Ratur gezeichnet.

des Meeres, und es war leicht, die Tiefe, die das Waffer gehabt hat, zu bestimmen nach der Höhe, bis an welcher es sich zu den Ufern erhob, die 7,55 Meter betrug. Man fann somit die mittlere Tiefe, die der See gehabt hat, auf 6-7 Meter annehmen. Der Umfang bes Sees muß etwa 48 Rilom. gehabt haben, feine Breite von Norden nach Guben 16 Kilom. und feine Oberfläche ungefähr 44 Quadratfilom. Sollten die Gemäffer bes Soglu ihr Bett auf immer verlaffen haben, fo ware fünftig auf ber Karte Rlein-Ufiens ein See zu ftreichen, beffen Dberfläche nicht viel ber bes Comer-Seces in Italien nachgab. Diefer plötliche Rückzug einer fo bedeutenden Wassermasse ist jedenfalls eine interessante Erscheinung, die wahrscheinlich mit einer in den unterirdischen Wafferbehältern erlittenen Beränderung gusammenhängt. Die Bewohner schienen mir nicht die Rückfehr des Seees zu er= warten, was unter ihnen gang entgegengesette Stimmungen bervorrief, benn mahrend die Fischer mit Berdruß auf ihre mußig liegenden Bote blickten, beeilten sich die Ackerleute den neu er= rungenen Boden anzubauen, so daß der Pflug und die Ruder als zwei feindliche Rivalen baftanden, mit Ungeduld den Augen= blick erwartend, wer von beiden den Sieg erhalten follte.

Ist der Soglu im Verschwinden begriffen, so haben wir in Klein-Asien Secen, die schon seit mehreren Jahrhunderten verschwunden sind. So z. B. beschreibt Strado (in Pamphylien) den Lacus Capria, den er zwischen den Flüssen Cestrus und Eurymedon (heute At-su und Köpru-su) versetzt und als einen sehr großen See erwähnt. Heute ist dieser Raum durch eine morastige Psüzen und Lagunen stehenden Wassers enthaltende Seene eingenommen, die sogar noch weiter in der Richtung der Stadt Adalia sich erstreckt. Gegen das Meer wird sie durch sandige, mit Pinus maritima bewachsene Dünen begrenzt. Es ist wahrscheinlich, daß der Kapria-See mit dem Meere in Verbindung stand und vielleicht sogar einen Busen desselben bildete. Nimmt man für die Ausdehnung des Seees den Raum zwischen den zwei obenerwähnten Flüssen, nördlich durch die Gegend

zwischen Istavros und Zeve, und südlich durch das Meer begrenzt, so hätten wir ein Stück Landes von etwa 80 Quadrats Kilom. Oberfläche, das die südliche Küste Klein-Asiens an diesem Punkte seit unserer Zeitrechnung gewonnen hat; diese Oberfläche ist größer als die der Insel Wight. Fügen wir nun hinzu das durch das Austrocknen des Latmischen Meerbusens (S. 15) der westlichen Küste hinzugesügte Land, so ergiebt es sich, daß seit Strado und blos auf zwei Punkten die südliche und westliche Küste eine Oberfläche gewonnen haben, die jener englischen Provinz Anglesea gleichkommt\*).

Dhne der zahlreichen in Lycaonien zerstreuten Seeen zu erwähnen, wollen wir sogleich zu dem größten See der Halbeinsel schreiten, nämlich zum Tuz-Göll (Salz-See). Er übertrifft die Ausdehnung des Genser-Seees, denn seine Länge von Südost nach Nordwest beträgt 44 Kilom., mit einer Breite von 26 Kilom. Seine schmalste Stelle befindet sich fast in seiner Mitte, und man sieht dort noch Spuren eines alten Dammes, der im Jahre 1639 vom Sultan Achmet erbaut wurde, um den Übergang seines gegen den Schah von Persien angeführten Heeres zu erleichtern. Die Tiese des Seees längs des alten Dammes beträgt nicht viel mehr als einen Meter und manchmal sogar weniger. Endslich ist die Oberstäche des Tuz-Göll etwa 232 Duadratkilom. und sein Umfang 103 Kilom.

Als ich im Juli des Jahres 1848 den See besuchte, war er vollkommen mit einer weißen Salzkruste bedeckt, deren Dicke sehr verschieden war, denn ich fand sie je nach den Örtlichseiten von zwei Meter dis zehn Centimeter. Diese krystallinische Kruste ruht auf einem bläulichen Lehm, von dem sie während des Winters durch eine Wasserschicht getrennt ist. Letztere besteht aus dem durch die Salzmasse sichen Regenwasser, welches sich auf dem undurchdringlichen Thonboden sammelt. Die Salzkruste ist gewöhnlich start genug, um die Last eines Pferdes zu tragen,

<sup>\*)</sup> Bergl. meine Géogr. phys. comp. de l'Asie Min. p. 106.

und auf mehreren Punkten kann man ben See trocknen Fußes von einem Ufer zum andern überschreiten.

Der See nimmt sich, von den ihn nordöstlich umgebenden Anhöhen gesehen, sehr originell aus, indem die ungeheure, blendende weiße krystallinische Oberfläche von den grünenden Hügeln grell absticht, die hie und da längst der Bergkette Khodja-Dagh sich erheben.

Der Tüz-Göll wird nur gang im Borübergeben von Strabo unter dem Namen von Tatta erwähnt. Auch Ptolomäos, der überhaupt die Seeen Klein-Miens faum erwähnt, übergeht ihn mit Stillschweigen, ebenso Bibius Sequester, Abulfeda und Edrifi. Roch auffälliger ift es, daß diejenigen Schriftsteller des Altertums, die ben See nennen, seiner wichtigen Salzerzeugung nicht gedenken. Zwar erwähnt Strabo des Salzes, aber blos als eines Kuriosums. Titus Livius\*) spricht von den Salinen Macedoniens und Siziliens, aber fagt fein Wort über Klein-Asien, und Plinius\*\*) führt, als er die Hauptstellen durchgeht, die den Römern Salz lieferten, mehrere in Stalien, Sizilien, Chpern, Agypten, Bactriana u. f. w. an, aber er fpricht blos in fehr allgemeinen Ausbrücken von Phrygien, Cappadocien und Pamphylien als ebenfalls Salz erzeugenden Ländern. Betreffs bes Tatta, gewiß eines ber merkwürdigften Salzseeen, begnügt fich Plinius mit ber oberflächlichen Anmerkung, daß er Salz erzeuge, welches gegen Augen = Rrantheiten wirkfam fei (oculis utilis).

Das vollkommene Stillschweigen der Alten in Hinsicht der so bedeutenden Salzablagerungen des Tuz-Göll wäre fast geseignet, die Vermutung hervorzurusen, daß es sich um eine neuere Erscheinung handele, die früher in solchem Waßstabe nicht vorshanden war. Die Hypothese wird um so wahrscheinlicher, wenn man die wichtige Rolle berücksichtigt, die Salz überhaupt bei den Alten und besonders dei den Kömern spielte, so daß nach der Ansicht des gelehrten Dureau de La Malle die Etymologie

<sup>\*)</sup> XLV, 29.

<sup>\*\*)</sup> Hist. Nat. XXX, 39.

des Wortes Salarium (Sold), von welchem das französische Salaire kommt, sich auf das Wort Sal bezieht, weil dieses einer der Hauptartikel der von der römischen Regierung den öffentslichen Beamten in Natur gelieferten Substanzen war. Außersdem beweisen zahlreiche Zeugnisse der alten Schriftsteller, daß Salinen bei den Kömern eine der ergiebigsten Quellen des Staatseinkommens bildeten und der Gegenstand einer ganz besonderen Fürsorge waren.

Wir wollen die Hydrographie Klein-Asiens mit einer raschen Übersicht der merkwürdigsten heißen- und Mineral-Quellen, die dieses Land enthält, schließen.

Die Konstantinopel am nächsten gelegenen und am besten bekannten Mineral-Quellen sind die von Brussa. Um nordöstlichen Ende eines der Borberge des 1930 Meter hohen Olympus sieht man auf einer von Nordost nach Südwest lausenden Linie eine Reihe von Thermal-Quellen in einer Höhe von etwa 305. Meter, deren Temperatur zwischen 44 und 92° schwankt. Die chemische Beschaffenheit derselben ist von Dr. Rigler bestimmt, aus dessen Untersuchungen es sich ergiebt, daß sie fast alle mehr oder weniger alkalinisch sind\*).

Die Quellen von Brussa waren schon vor unserer Zeitzechnung unter dem Namen von Pithya bekannt und scheinen bei dem Byzantiner Hof sehr geschätzt oder wenigstens in der Mode gewesen zu sein, denn Theophanes berichtet uns, daß (an. 525) die Kaiserin Theodora dieselben mit einem Gesolge von 4000 Personen besuchte.

Etwa 56 Kilom. nördlich von Brufsa befinden sich die höchst merkwürdigen Quellen von Jalova, eines an der südlichen Küste des Meerbusens von Ismid liegenden Städtchens. Dr. Rigler zusolge sind deren neun, die eine Temperatur von  $61-65^{\circ}$  dessitzen. H. S. Mitch, der die von diesen Quellen entwickelten Gase analysiert hat, fand, daß sie auf 100 Teile siebenundneunzig

<sup>\*)</sup> Bergl. meine Geogr. phys. comp. de l'Asie Min. p. 328.

Teile Stickstoff enthalten, und blos drei Sauerstoff, eine viels leicht einzige Erscheinung in ihrer Art, indem die stickstoffreichsten Quellen Europas, nämlich die von Nachen, nach Bunsen 81,680 Stickstoff enthalten.

Die Halbinsel Troas ist besonders üppig mit heißen Quellen ausgestattet, von denen die von Ilidja und Tuzla zu erwähenen sind.

Nicht weit südlich von Kastamboli (Alexandriae Troas) befindet sich das vom Ilidja bewässerte Thal. Auf der rechten Seite besselben sprudeln aus ben Spalten ber Trachpt-Felsen mehrere heiße Quellen von einer Temperatur von 38-47,50. Etwa 12 Kilom. füblich von dem Ilidja-Thale liegt das von Tuzla. Die basselbe umgebenben Berge fallen, schon in einer gewissen Entfernung gesehen, burch ihre mannigfaltigen Färbungen (rot, gelb, blau u. f. w.) auf; nähert man fich ben bem Thale zu= gekehrten Abhängen ber Berge, fo fieht man fie vollkommen gerfest burch eine Menge fleiner Strahlen Salzwaffer, Die aus ben Spalten der Trachntfelsen sprudeln und die, in die Ebene hinabfliegend, dieselbe mit einer löcherigen Krufte bedecken, die ebenfalls fleine Salzwafferstrahlen burchbrechen. Wenn man die nordöftlich vom Dorfe Tugla gelegene Gbene betritt, fühlt man die Sohlen wie brennend, fo oft dieselben in Berührung mit einer dieser fast unsichtbaren Quellen tommen, die allerwärts aus dem Boben mit einer 78-900 Temperatur sickern. Die aus ben Spalten ber Felsen emporschießenden Salzwafferftrahlen werden besonders zahlreich öftlich vom Dörfchen Tuzla. Etwa zehn Minuten Weges von diesem letten, erblickt man eine pracht= volle Waffergarbe, beren Länge ich 1,57 Meter und die Dicke (an ber Bafis) 34 Centim. fand. Der Geschmack bes Waffers ift ftechend falzig und ift wahrscheinlich mit Chlor-Sodium volltommen gefättigt. Oberhalb ber großen Waffergarbe fprubeln aus den Spalten der Felsen zahllose kleine Strahlen. Alle Diefe Gewäffer bilden einen fiedend heißen Bach, der von Nordoft nach Südwest rasch abfließt. Auf der Tafel 3 habe ich versucht.



Beiße Salgquellen von Tugla. Bom Berfaffer nach ber Ratur gezeichnet.

eine Abbildung dieser Wassergarbe zu geben, die ich an Ort und Stelle zeichnete.

Einer der hervorragendsten Züge der Tuzla-Quelle ist ihre Temperatur, die ich schon an der Oberfläche der Gewässer als  $85-100^{\circ}$  erhielt. Run beträgt nach Angaben der Herren Sartorius von Waltershausen und Descloisean die Temperatur des großen Gehsers  $70-80^{\circ}$  an der Oberfläche und 122 bis  $127^{\circ}$  in einer Tiese von 22 Meter. Wenn schon meine Thermometer nicht so ties in das Tuzla-Wasser versenkt werden konnten, weil sie alle sogleich platzen, ist doch vorauszusetzen, daß da schon auf der Oberfläche des Wassers von Tuzla eine höhere Temperatur, als bei der des Gehsers, vorherrscht, diese Überlegenheit ihr auch ebenfalls in einer Tiese von 22 Meter verbleibt, und somit sür den Tuzla die höchste Temperatur aller bekannten Quellen ergiebt, ein Platz, den bis jetzt der Gr. Gehser auf Island behauptet hat.

Ein ebenfalls ganz einzig stehender Platz gebührt den Quellen von Pambukkalessi (in Phrygien) wegen ihrer außerordentlichen Inkrustationskraft.

Obwohl unter den etwa zwanzig in Alein-Asien von mir besuchten und beschriebenen Thermals und Wineralquellen\*) mehrere durch ihre Inkrustations-Eigentümlichkeit sich auszeichnen, ist keine, die sich mit denen von Pambukkalessi messen kann.

Nördlich von der Stadt Denizly erhebt sich ein Plateau, Pambuk-kalessi oder Baumwollenschloß genannt\*\*), ein Name, der sich ausschließlich auf die den oberen Teil des Plateaus einsehmenden Ruinen der alten Stadt Hieropolis, aber nicht auf das etwa 2 Kilom. von dem letzten entsernte Dörschen Karahait bezieht. Deshalb ist die oft angenommene Etymologie des Namens, als ob er sich auf Baumwollenpslanzungen beziehe, gewiß irrig, denn obwohl in der Ebene von Denizly solche hie und da vorkommen,

<sup>\*)</sup> S. meine Géogr. phys. comp. de l'Asie Min., p. 326-369.

<sup>\*\*)</sup> Bambut Baumwolle, Rale Schloß.

giebt es gar keine auf dem Plateau; es ist aber daher viel wahrscheinlicher, daß der Name von Baumwollenschloß von der weißen Farbe und den undulierten Umrissen der Travertins Massen herrührt, die so charakteristisch für diese Gegend sind.

Die Höhe des Plateaus von Pambut-kalessi ift 500 Meter, somit 90 Meter über die Ebene von Denizh. Es besteht aus zwei übereinander gelegenen Abdachungen, in Gestalt von zwei riesenhaften Stusen. Die obere Abdachung, auf welcher sowohl die heißen Quellen als die schöne Nekropolis der alten Stadt liegen, mag von Süden nach Norden 500 Meter breit sein; die untere Abdachung ist breiter und beträgt wahrscheinlich 1 Kilom. Der Umfang des Plateaus längs seines südlichen Abhanges, der sich in der Ebene von Denizh verliert, ist sast 2 Kilom. Die Wände der oberen Abdachung sind sehr steil und die dieselben bildenden, gewöhnlich 10—12 Meter hohen Travertin-Felsen, steigen rasch zur untern Abdachung hinunter; die Abhänge dieser letzteren sind sanster und die sie bildenden Travertin-Felsen 2 bis 3 Meter vertikaler Höhe.

Gleich neben dem Dörfchen (auf der obern Abdachung) Karahait befinden sich mehrere Duellen, deren Temperatur 50 bis 60 Grad beträgt. Sie stürzen über die nordwestlichen Abhänge des Plateaus in einen Bach, der von den Anhöhen hinabsließt und in den Fluß Tscheferef mündet; mehrere andere heiße Duellen strömen längs den Abhängen des Plateaus. Die ungeheuren Kalfabsätze, die sie bilden, nehmen immer mehr zu, je weiter man sich von Karahait in der Richtung der zahlreichen Sarkophage und Denkmäler der alten Stadt entsernt. Sie alle sind mit den mannigsaltigsten Inkrustationen überhäust\*). Zu den wirkslich seenartigen Gestalten gehört eine vom Travertin umhüllte alte Wasserleitung, die über einen Bach geschlagen war; sie ist zu

<sup>\*)</sup> In meiner Géogr. phys. comp. de l'Asie M. stellen die Taseln 6 und 7 Ansichten von diesen mit Inkrustations-Gebisben umhüllten Denkmälern dar; mehrere andere Taseln geben den Plan des Plateaus und die Lage der Quellen an.

einer malerischen, sich über den Bach phantastisch wölbenden Brücke geworden, von welcher ich Tasel 4 eine von mir an Ort und Stelle gezeichnete Ansicht gebe. Aber weder der Pinsel eines Malers noch die umständlichste Beschreibung vermag auch nur den geringsten Begriff von den bezaubernden Gemälden zu geben, die diese Gegend darbietet; es ist eine ganze Landschaft von prachts vollen, versteinerten Wassersällen, zahllosen Säulen, Kelchen, Becken u. s. w. strozend, die sich stets durch neue phantastische Gebilde ersezen. Die herrlichen Inkrustationen von Pambutstalessi sind in jeder Hinsicht sogar den berühmten Inkrustationen von Hamuns Mekutin in Algerien überlegen, von denen ich eine umständliche Beschreibung geliesert habe, sie mit denen von Klein-Alsien vergleichend\*).

Da die Ruinen von Hierapolis mit Travertin-Absätzen überladen sind, muß man annehmen, daß die Quellen ihre, von feiner Wenschenhand unterbrochene oder geleitete Thätigkeit zu einer Zeit begonnen hatten, als schon Hierapolis zerstört war; leider wissen wir nicht wann diese Zerstörung sich zutrug. Jedensalls erwähnen Strado und Vitruvius Hierapolis als eine bewohnte Stadt. Strado sagt, daß sie so reich an Wasser war, daß sie eine große Anzahl Bäder besaß; jedoch erwähnt er die Eigentümlichkeit des Wassers, sich zu konsolidieren, sodaß, wenn man es in Kanäle leitete, sich dieselben rasch verstopfen. Vitruvius berichtet, daß die Einwohner diese Eigentümlichkeit benutzen, um ihre Weingärten einzuzäumen, und daß ein Jahr hinreichte, um eine ziemlich dicke Kruste zu bilden. Auch spätere Schriftsteller, wie Johannes von Lydien und Stephanus Byzantinus, kannten die heißen Duellen von Hierapolis.

Außer diesen Quellen erwähnt Strabo eines in der Nähe der Stadt liegenden Plutoniums (Höhle), das durch ein hölzernes Gitter abgesperrt war und dessen Inneres schwarze Dünste erfüllten, die den Boden bedeckten; er fügt hinzu, daß

<sup>\*)</sup> Thihatchef, Espagne, Algerie et Tunisie, p. 390.



Stalattiten-Brude von Bambut-Raleffi. Bom Berfaffer nach ber Ratur gezeichnet.

man ohne Gefahr sich dem Gitter nähern konnte, bahingegen jedes lebendige Geschöpf, das in das Innere drang, fogleich dem Tode erlag. Er führt als Beispiel Ochsen an, die auf diese Art er= ftickt wurden, und er berichtet, daß er felbst Sperlinge hinein ließ, die fogleich gefühllos auf dem Boden liegen blieben. Strabo behauptet, daß die Ausdunftungen bes Plutoniums die Priefter der Cybele unbeschadet ließen, weil sie verschnitten waren, und Ummianus Marcellinus zufolge wäre dies der Fall mit allen Berschnittenen: Apulejus, der, wie er es ausdrücklich fagt, das Blutonium von Hierapolis felbst besuchte, wiederholt die Fabel, giebt aber auch zugleich, ohne es zu ahnen, die Erklärung der= felben, indem er fagt: "Die verschnittenen Priefter pflegten ftets, beim Eintritt in die Sohle, das Saupt aufrecht zu halten ad superne semper sua ora tollentes". Zweifellos war das Plutonium, sowie alle solche von den Alten erwähnten, Rohlensäure entwickelnde Söhlungen, gleich der bekannten Sundegrotte des Agnano-Seees in Italien. Zwar habe ich auf bem Plateau von Pambut-faleffi Strabos Plutonium nicht entdeden fonnen, allein es ware möglich, daß meine Nachfolger in dieser Hinsicht (wie auch in vielen anderen) glücklicher als ich fein würden. Sollte aber das Plutonium wirklich nicht mehr vorhanden fein, fo ware Strabos Angabe baburch teineswegs ungultig gemacht, benn folche Gasentwickelungen können durch fehr verschiedene Urfachen unterdrückt oder wenigstens modifiziert werden, und bas nicht blos durch Berschüttungen der Söhlen von Menschenhand, fondern auch infolge gewiffer Beränderungen in der Berbindung zwischen den unterirdischen Gasen und der Oberfläche des Bobens, sei es, daß durch diese Beränderungen sie eine andere Rich= tung erhalten oder ganz aufgehoben worden find.

#### III.

# Topographifche Derhältniffe.

Die plastische Beschaffenheit der Obersläche Klein-Asiens bietet eine so große Mannigfaltigkeit, daß es fast unmöglich ist, die verschiedenen, dieselbe durchstreisenden Gebirgsmassen unter gewisse Haupt-Abteilungen zusammenzusassen. Man könnte blos in einem ganz allgemeinen Sinne annehmen, daß unter den längsten und höchsten ihrer Bergrücken die Richtungen von Nordost und Südwest und von Südost nach Nordwest vorwalten. Einer dieser Hauptrichtungen würde der berühmte Taurus angehören, obwohl nicht in dem Sinne, wie die Alten diesen klassischen Namen gebrauchten, dem sie die verschiedensten und oft undesstimmtesten Anwendungen zu geben pslegten.

Was am besten die Wichtigkeit der mannigsaltig gestalteten Bodenobersläche Klein-Asiens hervorhebt, ist die, wenn auch nur annähernde Berechnung des von den verschiedenen plastischen Formen eingenommenen Kaumes. Die Gesamtheit der mehr oder weniger wagerechten Oberslächen, sowie der Thäler und Sinsenkungen ergiebt ein Areal von 20 865 Quadratsilom. Ziehen wir diese Zahl von der, welche die Gesamtobersläche der Halbeinsel (470 000 Quadratsilom.) in den von mir derselben angeswiesenen Grenzen darstellt, so bliebe für das Gebirgss und Hügelsland 450 105 Quadratsilom., somit würde die mehr oder weniger gebirgige Gegend in KleinsAsien einen etwa zwanzigmal beträchtlicheren Raum einnehmen, als die flachen oder deprimierten Oberslächen.

Berücksichtigen wir ferner die bedeutende Höhe dieses Gebirgslandes sowohl in Gestalt von schroffen Gipfeln und Kämmen, als von ungeheuren Anschwellungen, Tafelländern, Terrassen u. s. w., so läßt es sich leicht begreifen, daß, während in Europa und in der neuen Welt die Zahl der mittlern, blos durch die

Gebirge bestimmten Sohe eines Landes durch den Abzug der flachen oder deprimierten Oberflächen wesentlich verringert wird, diese letteren einen verhältnismäßig viel geringeren Ginfluß auf die mittlere Sohe der anatolischen Salbinsel ausüben. Zwar ist die Anzahl der in Klein-Asien bis jest hypsometrisch bestimmten Bunkte nicht groß genug, um diese mittlere Sohe anzugeben, fo daß die Bestimmung berselben, blos auf die mir befannten 766 Bunkte\*) gegründet, nur einen annähernden Wert giebt, ber etwa 1000 Meter beträgt. Die mittlere Sohe von Rlein-Afien ware also gleich der Höhe des Mont-Dore in der Auvergne und betrüge fast das Doppelte der Sohe von Innsbruck und München. Allein die Elemente dieser Bahl sind fehr verschiedenartig verteilt, da mehrere Regionen Klein-Asiens in Hinsicht ihrer mittleren Höhe auf das grellste von einander abweichen; so unter andern wäre die mittlere Höhe von Jonien, Troas und Pamphylien 147, 284 und 370 Meter, mährend Galatia, Jaurien und Lycia jede über 1000 und Cappadocien fogar 2000 Meter befäßen.

Jedenfalls kann man in einem sehr allgemeinen Sinne annehmen, daß in Hinsicht der Verteilung seiner plastischen Bestandteile Klein-Asien sich als ein kompliziertes Gebirgsland darstellt, dessen zentraler Teil in der Gestalt eines Plateaus des primiert ist von etwa 800—900 Meter mittlerer Höhe. Dieses Plateau, dessen Ausdehnung den ihm eigentümlichen Charakter beibehält, bildet einen langen Streisen, der die Halbinsel von Nordwest nach Südost durchzieht, und zwischen den Parallelen von Angora und der Bergkette Bulgar-Dagh liegt, das ganze Lycaonien begreisend.

Ein anderer ebenfalls hervorragender Zug in der plastischen Physiognomie der Halbinsel ist die Konzentration der höchsten Bergketten in ihrem südlichen Teile. So erstreckt sich der Taurus

<sup>\*)</sup> Jm Jahre 1868 belief sich diese Anzahl auf 766, von welchen 614 von mir ausgeführt worden sind.

längs der süblichen Küste, und auch der Argens, der als Kulminationspunkt Klein-Assens betrachtet werden kann, indem nach meinen Messungen sein Sipsel fast 4000 Meter erreicht, ist von dem Mittelmeer blos 176 Kilom., dagegen vom Schwarzen Meere 384 Kilom. entsernt. Auch würde ein von diesem letztern bis zum Mittelmeere (z. B. von Samsun bis zu Alexandretta) durch die Halbinsel gesührter Schnitt eine mannigsaltig gebogene und gezahnte Linie geben, deren stärtste Anschwellung an ihrer süblichen Spitze und die größte Senkung an der entgegengesetzten sich befänden.

Trot der vorherrschenden Rolle, die die Gebirgsgruppen in Klein-Afien spielen, schließen sie sich doch an die flachen deprimierten Oberflächen durch eine jo große Anzahl von Bäffen und Thälern an, daß daraus ein harmonisches Ganzes entsteht, dessen dem ersten Ansehen nach fremdartige Elemente sich durch Übergänge in einander verschmelzen. Dieser Umstand würde jedenfalls ein fünftliches Verbindungssystem wesentlich begun= stigen, das wirklich einst vorhanden war, wie es zahllose Trümmer und Spuren alter römischen Wege beweisen. Die moderne Wiffenschaft würde ihm aber durch Serstellung von Gisenbahnen einen ganz neuen Aufschwung verleihen, während anderseits die zahlreichen Schluchten und Engpässe, die fast alle Berge durchsegen und unter denen die berühmten Pylae Ciliciae den ersten Blat einnehmen, strategische Bunkte von der größten Wichtigfeit darbieten, fo daß man Denkmäler des militärischen Schutes und der Zivilisation sich neben einander erheben sehen wird.

Betrachtet man die endlose Mannigsaltigkeit der plastischen Physiognomie Klein-Asiens, so muß man von vornherein ansnehmen, daß ein solches Land alle Bedingungen der ausgeprägtesten Naturschönheit, zugleich aber auch die schroffsten Gegensäte des Klimas darbieten muß, wie es auch wirklich der Fall ist.

Allerdings ist der Eindruck des Schönen und Malerischen, den eine Gegend auf den Menschen macht, etwas unbestimmbares

und relatives; die Ansichten die er erzeugt, find so verschieden, daß sie oft von Gewohnheiten oder nationalen Vorurteilen ab= hängen. Die Bewohner Schottlands, Wales ober Schwedens werden in ihren nördlichen Sympathien fich gefallen und die Lage Edinburghs mit der von Athen, die Bucht von Dublin mit der von Neapel vergleichen; fie werden bald das üppige Grün ber durch eine feuchte Luft geschwängerten Wiesen geltend machen, balb die melancholischen schwärmerischen Schattierungen eines bewölften Himmels. Aber wie rasch verschwinden solche Erinnerungen im Angesicht der südlichen Sonne, welche die azurblaue Oberfläche des Meeres vergoldet und die anmutigen Umriffe einer Begetation abspiegelt, beren Farbenpracht die dufteren Schattirungen eines blaffen Himmels nicht bedarf. Und bann laßt uns auch den Eindruck nicht vergeffen, den auf den Geift und die Einbildungsfraft der Anblick einer Natur hervorbringt, beren fast beständige Jugend sich an das Ideal des Dichters und des Chriften fnupft, indem fie und in jene abftratte Sphare ber Bollfommenheit verfett, die die materiellen Bedingungen der Geburt, bes Greifenalters und bes Todes fo zu sagen ausschließt. Daber fann die Bereinigung ber wefentlichen unveränderlichen Elemente des Schönen und Malerischen nirgends in solcher Fülle auftreten wie unter einem südlichen Himmel.

Dessenungeachtet sollte man eigentlich, wenn man Klein-Asien zum Bergleich mit solchen Ländern wählt, aus diesem Bersgleich ein Element entsernen, das für die Halbinsel zu vorteils haft wäre, ohne gerade aus dem Begriffe des Schönen und Maslerischen zu entspringen; dies Element ist der unwiderstehliche Reiz, der sich an den Orient überhaupt knüpst. Der Orient, die Wiege unserer Religion und die Schatzfammer der reichsten, dichterischen Erinnerungen, wirft so mächtig auf jeden gebildeten Geist, daß er unwillkürlich geneigt ist, die wirklichen Schönheiten eines Landes zu überschätzen, wo tausend Stimmen den Geist und die Einbildungskraft ansprechen und wo die Leerheit der Gegenwart durch eine Vergangenheit erfüllt ist, angesichts beren unser junges Europa mit allen seinen sekulären Denkmälern blos als ein unmündiges Kind erscheint. In einem solchen Vergleich sollte man also, so viel wie möglich, alle Ideen und Gefühle entfernen, die nicht auf die ausschließlich physischen Bedingungen des Schönen gegründet sind.

Wenden wir nun dieses ftrenge Pringip auf Klein-Afien an, fo ergiebt fich, daß biefes Land tropbem ben Bergleich mit ben burch ihre Naturschönheiten am meisten berühmten Gegen= ben, vollkommen zu ertragen vermag. Denn ber Taurus bilbet eine Gebirgemaffe, die häufig ben erhabenften alpinen Bemälden der Schweig, Tyrols, der Appeninen, Pyrenäen, der Sierra Nevada (Spanien) 2c., keineswegs nachstehen; die Thäler bes Ralpfadnus, des Meander, der Fris und so manche andere haben um nichts die lachenden Thäler Siziliens, Ralabriens, Spaniens zc. zu beneiden; die Geftade Paphlagoniens, des Pontus und besonders Ciliciens, Pamphyliens und Lyciens sind häufig noch malerischer, als die schönsten Ruften des adriatischen Meeres und Griechenlands und wetteifern fogar mit dem prachtvollen Meerbufen von Genua und seinen reizenden Cornichen. Die Ebenen von Bruffa, von Ufiun Karabiffar, von Denigly, Isbarta 2c., fönnen um die Balme mit der berühmten Bega di Grenada ober ben anmutigen Gbenen Lombardiens fämpfen; endlich bie gahl= lofen Ausbiegungen, gezackten Bertiefungen und mannigfaltigen Berzweigungen der westlichen Rufte der Salbinfel besitzen Buchten, die wie jene von Smyrna der Bucht Reapels fast gleichgestellt werden können, ohne ber Meerengen bes Bosporus und ber Darbanellen oder ber unvergleichbaren Lage Ronftantinopels zu erwähnen, die nicht blos die malerischsten Seeftabte Europas. wie Reapel und Liffabon, übertrifft, sondern unftreitig in diefer Sinficht ben erften Plat in ber Welt behauptet, benn trot ber Bracht ihrer tropischen Begetation, vermag auch Rio de Janeiro, Diese Königin der neuen Welt, nicht den Sieg davon zu tragen und beugt fich ehrfurchtsvoll vor der alten Stadt ber Cafaren.

Ich gebe hier eine Stizze von Konstantinopel, aus dem Gebäude der russischen Gesandtschaft gesehen. Wan sieht also, daß Klein-Usien alle Bedingungen eines höchst malerischen Landes besitzt, auch wenn man sich bemüht, die aus den Hallen der Vergangenheit auf sie hinüberströmenden Strahlen zu verschleiern. Dieses Glanzes beraubt, bleibt es doch immer so schön, wie die schönsten bekannten Gegenden.

Dies wäre also eine der obenerwähnten Folgerungen, die man von plastischen Berhältnissen Klein-Asiens zu erwarten hatte; die andere Folgerung, nämlich die große Mannigsaltigkeit seiner klimatischen Bedingungen betreffend, bewährt sich ebenfalls vollkommen, wie es uns die Betrachtung des Klimas KleinsUsiens zeigen wird.

#### IV.

### Klimatische Verhältniffe.

Seitdem die sehr komplizierten Elemente, aus denen die meteorologischen Erscheinungen bestehen, einer scharfen Analyse unterworsen worden sind, hat es sich mehr und mehr ergeben, wie wenig die geographische Lage eines Landes die wirkliche Beschaffenheit des Alimas ausdrückt, da dieselbe ganz von lokalen, oft allen wissenschaftlichen Beobachtungen sich entziehenden Ursachen abhängt. Wenige Länder in der Welt liesern einen so auffallenden Beweis dieser Thatsache, wie Klein-Assen. Unter einer der gemäßigtsten Breiten (der von Spanien) gelegen, dieten die verschiedenen, die Haldinsel zusammensehenden Regionen so grelle klimatische Gegensähe, daß, hätte man die geographische Lage derselben bloß nach ihrer mittleren Temperatur zu bestimmen, man glauben würde, sie gehören den verschiedensten, zwischen den kalten und heißen Erdgürteln gelegenen Ländern anzwischen den kalten und heißen Erdgürteln gelegenen Ländern anzwischen den kalten und heißen Erdgürteln gelegenen Ländern anzwischen

Um einen allgemeinen Begriff von dieser Thatsache zu geben, genügt es, einen raschen Blick auf die hervorragendsten klima-

tischen Bedingungen zu werfen, die die kontinentalen und die litoralen Gegenden Klein-Afiens bezeichnen.

1. Klima der kontinentalen Zone. Die teilweise durch meine Vermittelung in den Städten Kaisaria, Erzerum, Erivan und Urumia angestellten meteorologischen Beobachtungen, sowie auch die in verschiedenen kontinentalen Punkten von mir direkt gesammelten meteorologischen Data, können uns einen allgemeinen Begriff von den klimatischen Verhältnissen des kontinentalen Teiles Klein-Alsiens geben.

Kaisaria (38°, 42′ n. B.) in einer Höhe von 1195 m liegend, hat einen Winter wie Amsterdam (42°, 22′ n. B.) und einen Sommer wie Toulouse (44°, 7′ n. B.), was sich gar nicht mit der Temperatur verträgt, die man erhalten würde, wenn man sie nach der Breite und Höhe der zwei obenerwähnten Orte berechnete. Dies ist noch mehr mit Erzerum, Erivan und Urumia der Fall.

In Erzerum (390, 57' n. B., 1987 m Sobe) find die Winter im Mittel fo streng als in Mosfau und auf bem St. Bernard und strenger als in Petersburg (59%, 60' n. B.); der Frühling erinnert an den von Hamburg (530, 5' n. B.), aber mit viel höherem Maxima, die so rasch auf den ftrengen Winter folgen, daß zwei Monate hinreichen, um das Getreide zu reifen, fo daß Gerste, die Mitte Juni sich kaum über den Boden erhebt, schon am 20. August geerntet werden fann. In Erivan (400 n. B., Höhe 968 m) find die Winter im Mittel denen von St. Beters= burg gleich, aber die Sommer fo heiß, daß das Thermometer im Schatten manchmal bis 450 und in der Sonne bis über 50° steigt, was den ungeheuren Unterschied von 70° zwischen bem Sommer-Maxima und dem Winter-Minima (biefe lettere zuweilen 30 Grad unter Null) liefert, ein Unterschied, der dem ber eifigen Gegenden von Jakutek in Sibirien wenig nachgiebt. Endlich besitzt Urumia (37°, 30' n. B.) einen Winter, der im Mittel bem von Riga (580, 22' n. B.) entspricht, und einen Sommer, der heißer als der von Nizza, Montpellier und Liffabon ift.

Raum brauche ich zu bemerken, daß die oben erwähnten Städte feineswegs hinreichen, um uns einen richtigen Begriff von der mittleren jährlichen Temperatur der kontinentalen Zone Klein-Asiens zu geben, auch dann nicht, wenn wir diesen Beobachtungen die meteorologischen Data hinzufügen, die ich in den Städten Kutania, Ronia, Angora, Karaman, Afiun-Karahiffar, Siwas, Allacher und Totat gesammelt habe. Jedenfalls können wir bis zur Erlangung befriedigender Materialien die zwölf Örtlichkeiten benuten, um ihre mittlere jährliche Temperatur als die der kontinentalen Zone Rlein-Afiens vorläufig anzunehmen. Diefe Berechnung wurde uns zu einer Bahl führen, die fich nicht viel von der mittleren jährlichen Temperatur von Paris (die 100, 6 beträgt) unterscheidet; somit würde das Klima der fontinentalen Region Rlein-Afiens (Plateaus, Thaler und die unteren Zonen der Gebirge) etwa das Klima von Paris fein, aber mit viel wärmerem Sommer, fälterem Winter und geringerer atmosphärischer Feuchtigkeit. Diese, obwohl ganz allgemeine Beranschlagung ist übrigens durch botanische Betrachtungen unterftütt, wie es der später zu gebende Überblick über die Begetation Rlein-Aliens beweisen wird.

2. Alima der litoralen Zonen. Die Materialien, die uns hier zu Gebote stehen, sind noch karger, als die zur Schätzung des kontinentalen Klimas Klein-Asiens, denn leider müssen wir uns bloß mit vier Lokalitäten begnügen, nämlich Tarsus für die südliche Küste, Smyrna für die westliche und Konstantinopel und Tredisond für die nördliche Küste.

Das Jahres-Mittel von Tarsus (36°, 46° n. B.), am Niveau des Meeres gelegen, ist höher, als die Mehrzahl der unter derselben Breite sich befindenden litoralen Örtlichkeiten Europas, wie unter anderen Gibraltar, Kadir, Malaga u. s. w. Diese Anomalie ist durch die wirklich tropische Sommertemperatur von Tarsus verursacht, denn sie ist hier eben so hoch wie in Bombah (18°, 51° n. B.), Masao (22°, 1° n. B.) und Kairo, was notwendiger Weise einen größeren Unterschied zwischen den

Temperaturen der vier Jahreszeiten, besonders zwischen denen des Sommers und Winters, hervorbringen muß, als auf den forrespondierenden Punkten Europas.

Anders verhält es sich mit Smyrna (380, 26' n. B.), wo die mittlere Jahrestemperatur etwas niedriger ift, als die der litoralen Ortlichkeiten Europas unter berfelben Breite. Diefes hängt davon ab, daß in Smyrna die Frühlings= und Winter= Mittel verhältnismäßig ziemlich beprimiert sind, benn das erfte entspricht dem von Florenz (430 37' n. B.), während das Winter-Mittel Smyrnas niedriger ift, als das von Neapel, Barce-Iona, Nizza und fogar Genua. Dagegen find die Sommer in Smyrna im Mittel heißer, als die der Mehrzahl unter berfelben Breite fich befindenden Ortlichkeiten Europas. Man kann alfo annehmen, daß infolge ber verhältnismäßig fühlen Winter, fehr heißen Sommer, sowie auch ber Temperatur = Begenfäte, die viel stärker sind, als es von ihrer topographischen und geographischen Lage zu erwarten wäre, Smyrna und wahrscheinlich der größte Teil der weftlichen Kufte Klein-Afiens, beffen Klima diese Stadt annähernd barftellt, viel weniger als die denselben entsprechenden Ortlichkeiten Europas die gleichförmige und milbernde Witterung des Meeres erhalten, sondern fich gewiffer= maßen mehr bem kontinentalen ober excessiven Klima nähern.

Aber nirgends treten solche klimatische Anomalien schärfer hervor, als auf den nordwestlichen und nördlichen Küsten-Resgionen Klein-Assens, wo besonders in Konstantinopel und dem Bosporus die Wirkung lokaler Ursachen einzig in ihrer Art dasstehende Erscheinungen erreichen.

Man kann die Hauptzüge des Klimas von Konstantinopel in folgenden allgemeinen Sätzen zusammenfassen\*).

Der Gang des Barometers entspricht einem mehr nördlichen Charakter als er unter dieser Breite haben follte, indem die Schwankungen sehr bedeutend sind und einen Kampf zwischen

<sup>\*)</sup> Die Klimatologie Konstantinopels ist umständlich in meinem Bosphore et Constantinople abgehandelt.

entgegengesetten atmosphärischen Strömungen zu verraten scheinen. Dagegen bleiben die hygrometrischen Verhältnisse während eines großen Teiles des Jahres sich so ziemlich gleich, obwohl die drei Wintermonate die regnerischsten sind, indem die Luft dann fast ben vollkommenen Grad ber Sättigung erlangt. Auf ben Ruften Europas ift es Bordeaux, das in betreff der Feuchtigkeit mit Konstantinopel am meisten Ahnlichkeit hat, was abermals beweist, daß sowohl in hygrometrischer als barometrischer Sinsicht Konftantinopel feine Bergleichungspunkte in nördlicheren Gegenben zu suchen hat. Alls Folge ber beträchtlichen atmosphärischen Feuchtigkeit sind die Wasserniederschläge in Konstantinopel ziemlich häufig, obwohl fehr unregelmäßig verteilt, sodaß kein Monat von denselben völlig ausgeschlossen ist. In Hinsicht der Tempe= ratur bietet bas Klima von Konstantinopel brei merkwürdige Gigentumlichkeiten: erftens febr große Bariationen in feinen Jahren, besonders in den Monats-Mitteln verschiedener Jahre; bann verhältnismäßig falte Winter, Die der mittleren Sahrestemperatur dieser Stadt, im Vergleich mit anderen litoralen, etwa unter berfelben Breite liegenden Ortlichkeiten Europas. einen fo niedrigen Wert geben, daß man vier oder fünf Grad nördlicher hinaufsteigen muß, etwa bis Bordeaux, Trieft ober Benedig, um die mittlere Temperatur Konstantinopels zu finden; endlich find die Kontraste zwischen den extremen Temperaturen fehr bedeutend, Kontrafte die nicht vorübergehend oder ausnahmsweise auftreten, sondern mehr oder weniger permanent sind, fodaß man fagen tann, daß die Thermometerfäule in Konstantinopel jährlich den Raum von 38, 40, ja sogar 50 Grad durchwandert.

Der abnorme Charafter des Klimas von Konstantinopel, einzig in seiner Art für eine Breite, unter welcher Kom und Barcelona sich besinden, rührt, wie wir gesehen haben, von der außerordentlich niederen Wintertemperatur, die in gewissen, freilich sehr seltenen Fällen streng genug ist, um eine Erscheinung zu erzeugen, die als unglaublich gelten würde, wäre sie nicht auf autentisch historische Zeugnisse gegründet: nämlich die entweder

teilweise oder totale Einfrierung des Schwarzen Meeres, des Bos= porus und der Propontis. Ich will mich nicht länger bei dieser merkwürdigen Erscheinung aufhalten, weil ich sie umständlich in einem anderen Werke\*) beschrieben habe, worauf ich meine Leser verweisen muß; jedoch glaube ich ihnen einen Gefallen zu er= weisen, wenn ich hier bloß eines Ereignisses bieser abnormen Epoche erwähne, namentlich der Einfrierung des Schwarzen Meeres, des Bosporus und der Propontis, die im Jahre 762 unserer Beitrechnung stattfand, und von der wir eine höchst interessante Relation besitzen, verfaßt von Nicephorus, Patriarchen von Konstantinopel und Angenzeuge dieser Begebenheit, die er folgender= maßen erzählt: "Am Anfange bes Herbstes fündigte sich ber Winter durch außerordentliche Ralte an; alle Gemäffer wurden in Eis verwandelt, was einen um so tieferen Eindruck auf die Bewohner machte, da diese Metamorphose nicht bloß Süßwaffer, fondern auch das Meerwaffer betraf, benn ber gange Pontus Eurinus bebeckte fich mit Gis, gleich bem, bas die nördlichften Länder umhüllt. Die ganze Rufte, auf welcher Mesembria und Media stehen, wurde in eine Gismasse durch den Frost verwandelt, der bis zu einer Tiefe von 30 Ellbogen (13, 83 m) brang. Der Schnee war in einer folchen Menge gefallen, daß er das Eis mit einer 20 Ellbogen (9, 2 m) mächtigen Schicht bedeckte und allen Söhenunterschied zwischen ber Rufte und bem Meere aufhob, fodaß beide eine ununterbrochene Chene bildeten. Alle dem Norden zugewandten Teile des Bontus-Eurinus waren zu einer Gismaffe geworden, und mehrere Gegenden, besonders die den Rhazaren und Schthen nahe liegenden, wurden für Menschen wie für Tiere vollkommen unzugänglich."

"Nach einem gewissen Zeitraume spaltete sich diese ungeheure krystallinische Kruste in mehrere Massen, die gleich Pyramiden aus dem Meere sich erhoben. Durch die Winde getrieben,

<sup>\*)</sup> Bosphore et Constantinople p. 268—318; man findet darin die zahlreichen Belegstücke für die merkvürdige Reihe von kalten Wintern zwisschen den Jahren 1768 und 1816.

strandeten mehrere derselben bei Daphnusia, einem sehr festen, an der Mündung des Pontus gelegenen Schlosse; sie drangen durch den Bosporus, füllten alle Buchten desselben und vereinigten dermaßen die beiden Küsten von Europa und Asien, daß man die Meerenge viel leichter trockenen Fußes als früher zu Wasserübersehen konnte."

"Es dauerte nicht lange, bis die in dem Bosporus angehäuften Eismassen sich in die Propontis stürzten und bei Abydos sich in ein mächtiges Eisseld ablagerten, sodaß die Propontis ebenfalls jedes Ansehen des Meeres verlor. Eine dieser riesenhaften Eisschollen, die am Fuße des Schlosses von Konstantinopel strandete, erschütterte die Stadtmauern so heftig, daß die Bewohner in Schrecken versetzt wurden. Die Eisschollen häusten sich so an, daß sie die Höhe der Mauern erreichten, und daß die Bewohner sich zu Fuß aus dem Hasen begeben konnten, um über die Eisberge in die Zitadelle Konstantinopels hinunter zu steigen und die entgegengesetzte Küste zu erreichen, wo sich das Schloß von Galata befindet."

Ein höchst merkwürdiger Umstand, der sich an die Erscheinung der Kongelation des Schwarzen Meeres, des Bosporus und der Propontis knüpft, ift, wie ich es bewiesen zu haben glaube\*), daß eine solche Erscheinung, die sich nicht weniger als siedzehnmal im Laufe der historischen Periode wiederholte, nur sehr selten während der in Europa besonders kalten Winter eintrat\*\*). So hatte die Einsrierung des Adriatischen Meeres anno 859 und 1234 keinen Einfluß auf das Schwarze Meer. Aber noch viel auffallender ist der Umstand, daß dieses letzte vollskommen unberührt blieb von der eisigen Periode zwischen den

<sup>\*)</sup> Loc. cit.

<sup>\*\*)</sup> Die heftige Erberschütterung im Jahre 1755, die nicht bloß Lissabon zerstörte, sondern sich auf fast allen Punkten der Erde kund that, hatte ein merkwürdiges Zusammentressen mit der Einfrierung des Bosporus, sodaß die Erstarrung der Erdoberssäche durch Frost und die Bewegung derselben durch unterirdische Feuer sast nebeneinander stattsanden.

Jahren 1768 und 1816, eine epochemachende Periode, die vielleicht einzig in den meteorologischen Annalen dasteht, indem von den 48 Jahren die fie begreift, zwanzig derfelben, fast eines auf das andere folgend, fozusagen den Anschein hatten, als ob Europa zu einer Polartemperatur verurteilt ware, fodaß ber berühmte Winter Moskaus, der für die französische Armee so unheilsam war, gar nichts unerwartetes ober außerordentliches barbot. Niemals hatte ein Souveran eine an falten Wintern so reiche Periode durchlebt, als Napoleon I., und niemand war mehr befugt, als er, die Perfiftenz folcher Anomalien zu berückfichtigen und dieselben als ein seit 20 Jahren über Europa hängendes Damotles-Schwert zu betrachten. Nach folchen Erfahrungen und Warnungen war es leicht vorherzusehen, was man erwarten konnte von einem Feldzug nicht bloß nach Rugland, sondern auch sogar nach Italien, wo zwei Jahre hintereinander (1808 und 1809) Reapel in tiefem Schnee lag, und wo gerade während des ruffischen Feldzugs (1812) das Thermometer in Meapel 11, 20 unter Zero stand, eine verhältnismäßig viel inten= sivere Kälte, als die in Moskau, von der die französischen Schriftsteller folches Wesen gemacht haben, um dem Klima Rußlands eine Verantwortlichkeit aufzubürden, die ihrem abenteuer= lichen Feldherrn einzig und allein anheim fiel.

Die merkwürdigen Thatsachen, von denen ich leider nur eine sehr kleine Anzahl zu erwähnen mich begnügen muß, reichen hin, um zu beweisen, daß die außerordentlich niederen Temperaturen, die einerseits in dem Becken des Schwarzen Meeres und anderseits in den übrigen Teilen Europas manchmal stattsinden, nicht denselben Ursprung haben. In Europa erscheinen sie als eine außnahmsweise austretende Störung in den meteorologischen Berhältnissen, ohne daß die Ursachen derselben in dem Bereich der Länder liegen, wo solche Störungen vorkommen\*). Ganz anders steht es mit dem Schwarzen Meere, wo diese letzten bloß

<sup>\*)</sup> Bielleicht durch plögliche, durch unbefannte Ursachen erfolgte Abslentung des nördlichen Luftstroms nach Westen oder Südwesten.

eine mehr oder minder vorübergehende Übertreibung der klimatischen abnormen aber permanenten Bedingungen find, welche gewiffe Gegenden des schwarzen Meeres bezeichnen und deren Urfachen in den an folche Gegenden ftogenden Regionen ihren Gip haben. Der zwischen den Mündungen der Donau und des Ruban begriffene nördliche Teil des Schwarzen Meeres ist bloß die Fortsetzung der ungeheuren ebenen Oberflächen, die fast ununter= brochen sich über das ganze europäische Rugland bis zum arttischen Dzean erstrecken, sodaß die erkältende Wirkung dieses letten aus erster Hand ben westlichen Teil bes Schwarzen Meeres trifft, dahingegen der öftlich von der Mündung des Ruban gelegene Teil durch die Kaukasuskette beschirmt wird. Es folgt daraus, daß die nördliche Rufte des Schwarzen Meeres fich in zwei, grell von einander verschiedene klimatische Zonen teilt: eine westliche und eine öftliche. Die erste allein ist durch ein Klima bezeichnet, das in keinem Berhältnis mit ihrer geographischen Breite steht, indem ihre Winter (in Obessa, Rherson, Gebastopol 2c.) im Mittel falter find als die von Paris, Wien und fogar Berlin, dahingegen das Klima des öftlichen Teiles der nördlichen Rufte bes Schwarzen Meeres (z. B. Redutfale, Sutum= tale 2c.) sich schon ausbrücklich dem normalen Zustande nähert.

Diese klimatischen Bedingungen der nördlichen Küste des Schwarzen Meeres müssen natürlicher Weise ihre Wirkung auch auf der entgegengesetzen Küste ausüben, jedoch mit einer durch die zwischen den beiden Küstenlinien liegenden großen Wassersstäche gemilderten Kraft. Dies ist auch volltommen der Fall, indem die zwei klimatischen Zonen der nördlichen Küste des Schwarzen Meeres sich ebenfalls auf der Küste Klein-Asiens wiederspiegeln, sodaß man auch hier zwei ausdrückliche klimatische Zonen findet, von einander durch das Vorgebirge Indje-Burun geschieden, welches gerade demjenigen Punkte der russischen Küste entspricht, wo die taurische Halbinsel die Grenze zwischen den auf dieser Küste vorhandenen zwei klimatischen Zonen darstellt. Die durch das Vorgebirge Indje-Burun bezeichnete Delimitations-

Linie ift so auffallend, daß unabhängig von allen anderen Beobachtungen, die Erfahrung der Seeleute schon hinreicht, diesen Antagonismus anzuerkennen, benn alle bie Gelegenheit haben, sich zu Schiffe von Konstantinopel nach Trabizond oder vice versa zu begeben, fonnen nicht umbin, die schroffe Beränderung der atmosphärischen Verhältnisse mahrzunehmen, die das Umfegeln diefes Borgebirges bezeichnen. Während meiner häufigen Seereisen längs ber nördlichen Rufte Rlein-Afiens war ich fast ftets durch diese-Erscheinung betroffen, denn kaum hatte man bas Vorgebirge umfegelt, als nicht blog die Richtung der Winde, fondern auch der Stand des Himmels und des Meeres fich vollfommen änderte, sodaß man mehreremal plöglich aus einem bewegten Meere in eine vollkommene Stille, ober von einem düsteren himmel in eine sonnige Atmosphäre sich versett sah. Rurg, bas Borgebirge Indje-Burun ift ber treue Ausdruck ber flimatischen Gegenfäge ber zwei burch ihn geschiedenen Bonen, und die Gegensätze find so scharf ausgedrückt, daß ich mich berechtigt glaubte, die zwei Gebiete durch besondere Namen zu bezeichnen, indem ich die kalte, zwischen Konstantinopel und dem Borgebirge Indje-Burun begriffene Ruftenftrede Bone bes byzantiner Klima, und die warme Kuftenregion zwischen dem Borgebirge und Trebisond Bone des trapezischen Klima nannte, weil Byzanz und Trebisond (Trapezus der Alten) so ziemlich die klimatischen Gigentumlichkeiten dieser Regionen ausbrücken. Denn obwohl die beiden Städte unter benfelben Breiten liegen, weicht das Klima Trebisonds, trot seiner öftlichen Lage, von dem Konstantinopels auffallend ab. Zwar sind ihre mittleren Jahrestemperaturen nicht bedeutend verschieden, indem die von Konstantinopel 14, 27 und die von Trebisond 14, 93 betragen, aber in dieser letteren find die Minima viel geringer, und die Winter, besonders Herbste, im Mittel wärmer als mehrere unter berfelben Breite liegenden Ruften-Ortlichkeiten Europas, Usiens und Ameritas; andererseits ist die Sommerhite in Trebisond mäßig, etwa ber von Paris ober Wien entsprechend

Im ganzen genommen hat das Klima Trebisonds einen rein maritimen Charafter, wie der von Konstantinopel einen außdrücklich kontinentalen oder ercessiven. Tredisonds Klima ist seuchter als das von Konstantinopel und die atmosphärischen Niederschläge häusiger und reichlicher, was ebenfalls eine Folge ist der die östliche Küstenregion des Schwarzen Meeres bezeichnenden topographischen Bedingungen, denn hier befindet sich dieses Meer von drei Seiten mit Bergen umgeben, sodaß die, auf dem bloß im Besten geöffneten Amphitheater sich angehäusten Dunstmassen als Regen hinabstürzen; außerdem sind Nord-Ost-Winde in Tredisond ziemlich häusig, aber sie haben nicht die erkältende Wirkung, die sie in der westlichen Region
(Zone des byzantiner Klimas) ausüben\*).

Da am Fuße des Vorgebirges Indje-Burun das berühmte alte Sinope liegt, gebe ich hier eine Stizze dieser Stadt, so wie dieselbe vor dem letzen Kriege zwischen Rußland und der Türkei vom Meere aus gesehen sich darstellte, denn die russische Flotte hat die Hauptgebände zerstört. Ich kann diesen raschen Überblick der klimatischen Verhältnisse Klein-Asiens nicht schließen, ohne ein paar Worte über die Grenze der Schneelinie in diesem Lande beizusügen.

Die hohen Berge Alein-Asiens sind noch so wenig wissenschaftlich untersucht, daß es unmöglich ist, die mittlere Grenze des ewigen Schnees auf denselben zu bestimmen. Während der neun Jahre, die ich dem Studium dieses in naturwissenschaftslicher Hicher hatte, die ich dem Studium dieses in naturwissenschaftslicher Hicher hatte, und die schwierige, alle Zweige der Naturwissenschaft umfassende Arbeit ohne irgend eine Mithülse, so viel es meine Kräste und Mittel gestatteten, aussührte, verwochte ich nur drei der höchsten Berge, nämlich den Argeus, den Bin-gölldagh\*\*) und den Bulgar-dagh, unter dem doppelten Gesichtspunkte der Begetation und der Grenze des ewigen Schnees zu untersuchen.

<sup>\*)</sup> S. meine Climatologie et Zoologie de l'A. M., p. 109-178.

<sup>\*\*)</sup> Berg der tausend Seeen; eine ziemlich rätselhafte Benennung, benn ich habe auf diesem Berge sehr wenige Seeen beobachtet.



Sinope. Bom Berfaffer nach ber Ratur gezeichnet.

Ich will bei dem Argeus (heute Ergias-Dagh) etwas länger verweilen, nicht weil er der Rulminationspunkt der ganzen Halbinsel ist, sondern weil er, außer von Hamilton, noch von keinem wissenschaftlichen Reisenden vor mir besucht worden.

Alls ich Mitte August (anno 1849) den Argeus (380, 30' n. B.) längs seines süblichen Abhanges bestieg, hatte man einen besonders schneereichen Winter gehabt, tropdem fand ich keine Spur von Schnee auf einer Höhe von 2463 m, obwohl ben vorhergehenden Tag ziemlich viel davon gefallen war, aber auch fogleich abschmolz. Als ich mich am 16. August auf dieser Höhe befand, beobachtete ich ben hygrometrischen Stand ber Luft und fand um Mittag, unter wolfenlosem Himmel die relative Feuchtigkeit 0,18; das Thermometer im Schatten zeigte 150, 3, während den folgenden Tag auf dem nördlichen Abhange des Berges, namentlich auf dem Tetir genannten Plateau, deffen Höhe ich zu 2128 m bestimmte, die Temperatur der Luft, ebenfalls am Mittag, bloß 12 Grad war. Auf der Sohe von 3005 m, wo ich übernachtete, zeigte das Thermometer 2 Uhr Nachmittags im Schatten 60, 8 und zwei Stunden nach Sonnenuntergang 0,7; dann sant es noch bis -4 und erreichte ein Nachtminimum von -- 4, 7, ein jedenfalls weniger beträchtliches Minimum, als das auf dem Gipfel Mont-Blanc ebenfalls im Muguft (28., 29., 30. und 31. anno 1814) von Herr Martins beobachtete, nämlich --6,45, obwohl die Sohe dieses Gipfels (3476 m) bloß um 471 m die meines Nachtlagers übertraf. Ich bedaure, die am Mont-Blanc angestellten Beobachtungen über das Ausstrahlungs-Vermögen des Schnees hier nicht wiederholt zu haben, benn das unmittelbar auf der Oberfläche des Schnees ruhende Thermometer gab Herrn Martins (um 12 Uhr Mittags) -19,2 Grad, während die umgebende Luft blos -6°, 45 befaß. Indem Herr Martins das ungeheure Musstrahlungs-Bermögen des Schnees hervorhebt, ift er der Meinung, daß auf dem Gipfel des Mont-Blancs im Winter bei vollkommen flarer Racht das mit der Oberfläche des Schnees

Berg Argeus. Bom Berfaffer nach ber Natur gezeichnet.

in unmittelbarer Berührung sich befindende Thermometer wohl bis auf  $-43^{\circ}$  finken könnte.

Auf der Höhe meines Nachtlagers, von dem ich hier eine Sfizze gebe, lag der Schnee bloß in Streifen und Resten, die nach Aussagen meines Führers vorübergehend aufzutreten pflegten, aber auf der Höhe von 3400 m schien der Schnee, odwohl immer wenig verbreitet und oft ziemlich locker, nicht mehr durch Sommers Temperatur beeinflußt zu sein. Es ist also wahrscheinlich, daß auf dem südlichen Abhange des Argeus die Grenze des ewigen Schnees etwa auf 3450 m bestimmt werden kann.

Je mehr ich über 3450 m stieg, umsomehr nahm der Schnee zu, besonders in Sinsenkungen zwischen Felsen angehäuft, aber auf dem größeren Teil der oberen Böschung sah ich blos Schneesetzen, die auf Abhängen von 28 bis 40 Grad Neigung sich kaum zu erhalten vermochten. Endlich auf der Höhe von 3841 m zeigte das Thermometer im Schatten unter wolkenslosem Himmel und vollkommener Windstille 11 Grad und an der Sonne (mit ungeschwärzter Kugel) 24,6; die relative Feuchstigkeit der Luft betrug 0,37 und war solglich doppelt so stark, als auf der Höhe von 2463 m, was ich weder voraussehen, noch erklären konnte.

Obwohl ich den Gipfel des Argeus auf 3841 m beftimmte, ist der höchste zu erreichende Ort von einem senkrecht, in Gestalt eines riesenhasten Pfeilers sich erhebenden Felsen überragt, der wahrscheinlich 150 bis 200 m hoch ist, sodaß man den wirklichen Kulminationspunkt des Argeus auf etwa 4000 m ansnehmen kann. Auf dem von mir betretenen Gipfel war der Schnee ziemlich kompakt, aber nirgends erblickte ich eine außegedehnte Oberfläche von Sis, die als Gletscher gelten könnte. Zwar sollen solche, wie mein Führer sagte, auf den inneren Abhängen des Kraters vorhanden sein, allein senkrechte, zackige Felsen umringen dermaßen seine Känder, daß ich desselben kaum ansichtig werden konnte, und da ich keine Vorrichtungen zu treffen verwochte, mich in denselben mit Hülse von Stricken oder

Retten hinabsenken zu lassen, mußte ich auf diesen halsbrechens den Besuch verzichten.

Auch auf dem nördlichen Abhange der Argeus konnte ich keine Gletscher erblicken, wenigstens nicht in der Entfernung, von welcher ich diesen Abhang zu betrachten im stande war. Man schilderte mir denselben als ganz unzugänglich und ich hatte nicht Zeit, die Wahrheit der Aussage zu prüsen. Sedenfalls wird, wenn das Land einst in europäische Hände gekommen ist, vieles, was jest als unmöglich betrachtet wird, ausführbar sein.

Was den Bin-göll-Dagh betrifft, der etwa 500 Kilom. Nordoftnord vom Argeus unter der Breite von 30,200 liegt, fo scheint dort die Grenze des ewigen Schnees im Vergleich mit bem Argeus niedriger zu sein. Als ich den 1. August 1858 ben Bin-göll-Dagh langs feines nördlichen Abhanges beftieg, fand ich schon unter 3000 m Sohe breite Streifen von Schnee, die wohl permanenter Natur waren, benn nach ber Erzählung meiner Führer fängt hier bereits Ende August ber Winterschnee ju fallen an. Da aber meine Beobachtungen auf bem Bin-gol-Dagh den nördlichen Abhang betrafen, mährend ich auf dem Argeus nur an dem entgegengesetten Abhang die untere Grenze bes ewigen Schnees kennen lernte, fo ift es mahrscheinlich, daß diese Grenze keinen beträchtlichen Unterschied ausmachen würde, wenn man fie an dem nördlichen Abhange diefer Berge beobachtete. Ubrigens habe ich auf dem Bin-goll = Dagh feine wirklichen Gletscher entdecken können, obwohl die Sohe bes Berges nicht viel dem des Argeus nachfteht. Wie schon oben bemerkt, ift auf letterem Berge bas Borhandensein ber Gletscher zwar nicht unwahrscheinlich, aber sie muffen sich in einer Sohe von mindestens 3600 m und folglich 400 m höher als das Mer de Glace auf bem Mont Blanc (3200 m) befinden; ferner kann man annehmen, daß die etwaigen Gletscher des Argeus nicht tiefer als 3000 m reichen, und somit ihre untere Grenze 1900 m höher liegt, als die des Mer de Glace, die bei Chamounig bis 1100 m hinunter steigt.

Jebenfalls ergiebt es sich aus meinen Beobachtungen auf bem Argeus und auf bem geheimnisvollen Berge, ber bon ben Türken Berg ber taufend Seeen benannt wird, daß die untere Grenze bes ewigen Schnees auf bem südlichen Abhange bes Argeus (und wahrscheinlich auch auf dem südlichen Abhange des Bin göll-Dagh) verhältnismäßig höher liegt, als in Europa und Amerika. Denn wenn wir ben Argeus als Vergleichungspunkt annehmen und seine Grenze ber Schneelinie auf die unter berschiedensten Breiten gelegenen Berge beziehen \*), fo ergiebt es sich, daß, mit Europa verglichen, entweder in absolutem oder relativem Sinne der Cappadocische Riese fast immer in dieser Sinficht ben Vorzug behält, daß er aber diesen Vorzug einbüßt, je mehr man in öftlicher Richtung vorrückt. Sollten weitere Beobachtungen die Thatsache bewähren, daß die Grenze des ewigen Schnees im Steigen begriffen fei, je mehr man sich öftlich von der anatolischen halbinsel entfernt und in bas Innere des großen afiatischen Festlandes eindringt, so würde diese Erscheinung beweisen, daß die atmosphärische Trockenheit gang in demselben Berhältnisse fortschreitet, ba es feinem Zweifel unterliegt, daß die Sohe der Grenzen des ewigen Schnees hauptfächlich von der hygrometrischen Beschaffenheit der Luft abhängt. Auch seben wir, daß wenigftens auf dem Argeus, meinen Beobachtungen zufolge, die Trockenheit der Luft sehr bedeutend ist. Das Ergebnis diefer Beobachtungen fticht aber grell von der großen atmosphärischen Feuchtigkeit ab, die Sumboldt auf dem Chimborazo in einer Höhe von 5619 m und Bouffingault in einer Höhe von 6000 m, sowie auf der Bitchincha (4547 m) gefunden haben, ba in allen diesen Sohen die Luft viel feuchter war, als in ben fibirifchen, am Meeresspiegel gelegenen Steppen. Die Gebrüder Al. und H. von Schlagintweit haben die relative Feuchtigkeit der Luft auf dem Monte-Rosa beträchtlicher gefun-

<sup>\*)</sup> In meiner Climatologie etc. de l'A. M., p. 289 habe ich die Schneelinien der in Europa, Asien und Amerika unter der Breite des Argeus liegenden Berge angegeben.

den, als in Bern, Genf, Aosta, Mailand und Turin. Endlich ergeben die hygrometrischen Beobachtungen von Kaemz auf dem Rigi (1810 m) und auf dem Faulhorn (2672 m) sowie die von Bravais und Martins auf dem setzen Berge ganz andere Zahlen, als mir der Argeus in einer Höhe von 2463 m gesgeben hatte.

Sind schon unsere Renntnisse bes Argeus und bes Bingöll-Dagh fo unvolltommen, fo find fie es in betreff ber übrigen Berge ber Halbinsel noch mehr. Ich will bloß erwähnen, daß einige biefer Berge, beren Sohe ich faum auf 3000 m schätte. eine etwas niedrigere Schneelinie zu besitzen schienen, als ber Argeus und der Bin-goll-Dagh, ba ihre Gipfel ichon in den heißesten Monaten mehr ober weniger Schnee tragen. Unter andern sah ich den 23. August 1850 noch Schneemassen auf dem nördlichen Abhange bes Ilfaz-Dagh, und im Juli waren die Gipfel des Bulgar-Dagh, des Ma-Dagh und des Saffan-Dagh noch verfilbert. Wahrscheinlich find es lotale Ginflüffe, Die auf Diefen Gebirgen Die Schneelinie verhältnismäßig beprimieren, benn der für den Argeus und ben Bin-goll-Dagh charafteristische hohe Stand berselben tritt ebenfalls in den mehr öftlichen Teilen ber cappadocischen, pontischen und armenischen Gegenben auf. Go glaubt M. Wagner, daß die auf bem Rande des großen armenischen Tafellandes sich erhebenden isolierten Regel eine bis auf 4222 m hinaufrückende Schneelinie befiten, während dieselbe auf ben Gebirgen bes Innern Armeniens die Sohe von 3410 und 3573 m erreicht. Ferner ift Karl Roch in der pontischen Bergkette auf Beispiele einer ungewöhn= lichen Sohe ber unteren Grenze bes ewigen Schnees geftogen, benn als er diese Bergfette nicht weit von der Alpe Rachgar überschritt, beobachtete er eine üppige alpine Begetation noch in einer Sohe von 2924 m, einer beträchtlicheren Sohe, als die, wo auf dem drei Breitengrade südlicher gelegenen Etna schon ber ewige Schnee anfängt. Karl Roch glaubt nicht, bag man benfelben unter 3248 m auf den Alben von Kachgar erreichen kann. Außerbem macht dieser Gelehrte darauf ausmerksam, daß man auf dem von einer der Quellen des Kur (Artahan-Tschar genannt) durchslossenen Plateau in einer Höhe von 1949 m Dörfer sieht, die ihre Bewohner niemals verlassen, und wo sie Viehzucht betreiben. Er meldet uns ebenfalls, daß er in Kizildere, einem Ort, der auf dem Plateau gelegen ist, wo die Hauptquelle des Euphrates sich besindet und dessen Höhe er zu 2436 m schätzt, mit Roggen und Gerste besäete Felder gesehen habe, von denen das erstere Getreide Mitte September vollkommen reif war.

M. Wagner weist auf die wahrscheinliche Abwesenheit aller Gletscher auf den Gebirgen Armeniens bin, und bemerkt, daß, obwohl auf den nördlichen und füdlichen Abhängen des Ararats folche vorhanden find, man fie feineswegs mit benen unferer europäischen Alpen vergleichen fann (sowohl in Sinficht ihrer Mächtigkeit als ihrer Ausbehnung) und daß sie sogar jenen bes Raukasus fehr nachstehen. Der niedrigste, einft von ben Gletschern bes Ararat erreichte Bunkt ift ber Graben bes heiligen Jafob in einer Sohe von 1461 m; allein nach ber Rataftrophe, durch welche diefer Graben umgestaltet wurde, ift alle Spur des Gletschers verschwunden. Übrigens hat man mir in Erzerum versichert, daß bedeutende Gletscher in dem armenotaurischen Bergsyften, namentlich in bem Diftritte Dichulamart, füdlich vom Ban-See, borhanden feien, aber foviel ich weiß, ift noch fein Naturforscher in diese wilde, unwirtbare, von Restorianern und Rurden (bem räuberischen Stamme Safary angehörend) bewohnte Gegend gedrungen, die ich leider nicht besuchen konnte, ba fie außer bem Bereiche meiner Erforschungen in Rlein-Afien lag.

Wenn wir berücksichtigen, daß die angeführten Thatsachen in betreff der Höhen, wo in Armenien noch Getreide gebaut wird, sich auf Breiten von 40—41 Grad beziehen, und daß unter solchen Breiten die Grenzen des ewigen Schnees sich auf 3248, 3410, 3577 und 4222 m Höhe erheben, eine Höhe, die sogar in absolutem Sinn beträchtlicher ist als auf dem Ar-

geus, fo können wir nicht umbin, darin Erscheinungen wahrzunehmen, die die oben ausgesprochene Hypothese sehr wahr= scheinlich macht, nämlich: daß die schon in Klein-Alsien viel höher als in Europa liegende Grenze bes ewigen Schnees ftets (mit wenigen lokalen Ausnahmen) im Steigen begriffen ift, je mehr man nach Zentral-Alfien vorrückt, wo fie in dem himalaga eine ungeheure Sohe erreicht. Diese Erscheinung wird, wie schon oben bemerkt, durch eine Reihe von Umständen herbeigeführt: die hauptfächlichsten sind die Trockenheit der Luft, die Ausdehnung der Tafelländer, deren Bärmeausstrahlung die Ausstrahlung bes Schnees verhindert, endlich die isolierte Stellung mehrerer beträchtlicher Gebirgsmassen und vielleicht manchmal die dunkeln Färbungen der Felsarten, Bedingungen, von denen bei dem Argeus sich mehrere vereinigt finden. Auch sind die von mir entwickelten Betrachtungen über die Grenzen bes ewigen Schnees durch die botanischen Verhältnisse Rlein-Aliens volltommen bestätigt, wie wir es sogleich sehen werden.

#### V.

## Degetation.

Was vor allem die Vegetation Klein-Asiens bezeichnet, ist die wunderbare Mannigfaltigkeit ihrer Fermen, eine notwendige Folge der Bodengestaltung und der klimatischen Bedingungen, die ich beide in ihren Hauptzügen hier skizziert habe.

Nichts giebt einen schlagenderen Beweis von dem Neichtum der anatolischen Flora, als die Anzahl der sie zusammensetzenden Arten. Indem ich mich sowohl auf meine eigenen Sammlungen, als auf jene meiner Vorgänger und Zeitgenossen stützte, habe ich etwa 6500 Spezies (von denen mehr als 2000 ausschließlich orientalische) verzeichnen können\*), und doch war meine Arbeit

<sup>\*)</sup> Edithatchef, Asie Mineure, 3 m Partie, Eléments d'une Flore de l'A. M., de l'Armenie, et des iles de l'Archipel grec. Paris 1866.

bloß ein erster Versuch dieser Art, ohne irgend eine Anmaßung, die botanischen Schäße der Halbinsel vollkommen zu enthüllen. Dessenungeachtet ist die obenerwähnte Zahl an sich selbst viels sagend, wenn man berücksichtigt, daß diese, die zur Zeit Linnes auf der ganzen Erde bekannten Pflanzenarten übertreffende Zahl, mehr als die Hälfte der gesamten in Europa vorhandenen Spezies darstellt\*), und daß ein so ungeheurer Beitrag von einem einzigen Lande geliesert ist, das etwa die Ausdehnung Frankreichs besigt. Um eine bessere Einsicht der großen Wichtigkeit zu erlangen, die das Pflanzenreich Klein-Asiens darbietet, wollen wir die Begetation dieses Landes unter den solgenden drei Gesichtspunkten betrachten: 1. Berteilung der Pflanzen in vertikaler Richtung, 2. Kultur der Nahrungss und industriellen Pflanzen, 3. Entwickelung spontaner, dem Menschen nutbarer Pflanzen, namentlich der Wälber.

1. Nicht bloß durch ihre Mannigfaltigkeit und ihren Reichstum ist die Begetation Klein-Asiens merkwürdig, sondern nicht weniger und vielleicht noch mehr ist sie es durch die Eigenstümlichkeit, die die Berteilung derselben in vertikaler Richtung darbietet. Iene Eigentümlichkeit besteht in einer höchst scharfen Lokalisation gewisser Spezies, besonders auf den Gebirgen, von denen mehrere, obwohl sie nur durch einen unbeträchtlichen Raum von einander getrennt sind, ein Gepräge botanischer Individualität besigen, die kein Gebirge Europas oder Amerikas in gleichem Grade ausweisen kann. Um einen allgemeinen Begriff von dieser merkwürdigen Erscheinung zu geben, will ich hier bloß ein paar Beispiele ansühren, die ich solgenden fünf Berggruppen entnehme: Olympus (Bithynien, Höhe 1930 m), Bulgar-Dangh (Cilicien, 3700 m), Argeus (Cappadocien, 3841 m) und Ararat (russisch Armenien 4200 m)\*\*).

<sup>\*)</sup> In seinem Sylloge floras europas schlägt Nyman die Gesammtzahl der in Europa wild wachsenden Spezies auf 9738.

<sup>\*\*)</sup> Ich habe ein Berzeichnis aller bis jest auf diesen fünf Bergen besobachteten Pflanzen gegeben: Etudes sur la végetation des hautes mon-

Unter ben Spezies, die fich auf diesen fünf Berggruppen vorfinden und beren Gesamtzahl man auf etwa 2000 (in runden Bahlen) veranschlagen fann, giebt es, so viel ich weiß, feine ein= gige, die allen fünf gemeinsam ift, und sogar wenige, die zugleich auf drei dieser Berge wachsen. Nun find aber die Sohenunterschiede zwischen diesen fünf Berggruppen bloß für zwei berselben sehr bedeutend, nämlich Olympus und Ararat. Letterer übertrifft allerdings ben ersteren um mehr als das Doppelte, da= gegen betragen die altitudinalen Unterschiede zwischen den übrigen kaum 1000 m. Andererseits ift die größte Entfernung diefer fünf Berggruppen von einander, nämlich die zwischen Olympus und Ararat etwa 1000 km, das heißt, nur um etwas größer als zwischen Paris und Berlin; endlich erreicht bas Maximum ber Breitenunterschiede (zwischen Olympus und Bulgar-Dagh) nicht brei Grad, was bem Unterschied zwischen Paris und Antwerpen entspricht. Es ift also augenscheinlich, daß folche Gegenfätze in geographischer Breite und Länge und fogar Sohe feineswegs hinreichen, um die Erscheinung der von den fünf Berggruppen dargebotenen Pflanzen-Lokalisation zu erflären. Um auffallendften tritt diese Erscheinung auf dem Bulgar= Dagh hervor (ber blog 110 km vom Argeus und 170 vom Ararat entfernt ift); unter ben auf diesem Berge befindlichen Urten besteht ein Drittel aus endemischen fleinafiatischen Spezies, von dem wiederum zwei Drittel diesem Berge ausschließlich angehören, fo daß, wenn die anatolische Salbinfel durch die Driginalität ihrer Pflanzenformen einen fleinen abgesonderten Staat in dem großen Pflanzenreiche bildet, ber Bulgar-Dagh als unabhängige Republit in biefem fleinen Staate auftrit.

Dies sind Erscheinungen, die unmöglich jetzt wirkenden Urssachen zugeschrieben werden können, und wir müssen ihre Ersklärung in der geologischen Geschichte KleinsAsiens suchen, die uns auch wirklich über manche derselben belehrt. Denn wie

tagnes de l'Asie Mineure et de l'Armenie, abgebrudt in bem Bulletin de la Soc. bot de France, an. 1857.

wir in dem weiter folgenden geologischen Überblick des Landes sehen werden, bildeten die meisten der dasselbe zusammensehenden Gebirgsformationen lange Zeit hindurch unabhängige, einzeln aus dem Meere emportauchende Gebilde, was der älteren geoslogischen Geschichte Klein-Assende gewissen insularen Charakter aufprägte. Dies Verhältnis aber war der Lokalisation der Pflanzen sehr günstig, wie wir es auch noch heute in Gegenden antreffen, die, statt eine ununterbrochene Obersläche zu bilden, in einzelne, durch das Meer von einander geschiedene Massen zerstückelt sind.

Das der Begetation Klein-Asiens aufgedrückte Gepräge der Individualität tritt ebenfalls klar zu Tage, wenn man unter dem doppelten Gesichtspunkte der Maximalhöhe, dis zu welcher gewisse Arten (Bertreter der Apinen-Begetation) gelangen, und der oberen Grenze der Begetation die Flora der Halbinsel des trachtet; in beiden Hinsichten bietet Klein-Asien den grellsten Gegensat zu Europa, wie es die folgenden Beispiele hinlänglich beweisen.

Unter den 36 Spezies, die auf dem Bulgar-Dagh, dem Argeus und dem Ararat die Höhe von 3000 m übersteigen, ist etwa die Hälfte Europa fremd, und gerade diese in Europa unbekannten Formen erreichen allein die höheren Regionen des Bulgar-Dagh, als ob dieses Gebirge wirklich entschlossen wäre, in jeder Hinsicht seine strenge Originalität vom Fuße bis zum Gipsel zu bewahren. Während andererseits auf dem Ararat mehrere Pflanzen die Höhe von 4000 m übersteigen, bildet auf dem Elborus (Kaukasus) nach den Forschungen von Hode die Höhe von 3898 m die obere Grenze der phanerogamen Vegetation; die Pflanzenwelt ist in diesen hohen Regionen durch ein Cerastium und ein Lamium vertreten, die den hohen Vergen Klein-Assiens vollkommen fremd sind und sich sehr selten in den niederen Regionen der Halbinsel vorsinden.

Dieser zwischen Klein-Asien und Europa, hinsichtlich der alpinen Begetation, vorwaltende Gegensatz ist allerdings äußerst

merkwürdig, aber die Erscheinung erlangt eine gang besondere Bedeutung, wenn man berücksichtigt, daß die Klein-Afien fehlenden alpinen Arten gerade solche sind, die massenhaft in den Ländern auftreten, wo die Glacial-Berioden die meiften Spuren hinterlassen haben. Die Mehrzahl der unter den verschiedensten Breitengraden in Europa, Afien und sogar Amerika liegenden alpinen Pflanzenzonen enthalten gewisse Arten, die sich augenscheinlich an eine Epoche knüpfen, während welcher ansehnliche Teile unserer Erde eine bedeutende Erfaltung erlitten, fo daß diese Arten gewiffermagen als Bertreter ober Überrefte ber glazialen Beriode betrachtet werden muffen. Obwohl nun ihrer Sohe und ihrer geographischen Breite wegen viele Berge Klein-Afiens die für die Entwickelung ber alpinen Flora gunftigen Bedingungen vollkommen befitzen, fehlen ihnen beffenungeachtet die am meisten charatteristischen Arten dieser Flora, wie sie in Europa und anderwärts üppig auftritt. So unter anderen vermift Rlein-Afien fast alle tosmopoliten Formen, die, wie die Gletscher-Ranuntel (Ranunculus glacialis), die stengellose Silene (Silene acaulis), der Erigon uniflorus 20., ebenso bezeichnend für die hohen Regionen der Schweiz, Deutschlands und Frankreichs, als für die eifigen Geftade Grönlands, Standinaviens und Lapplands find. Ferner entbehren die Gebirge Rlein-Afiens aller ber übrigen Vertreter der auf den europäischen Alpen so verbreiteten eigentlichen alpinen Flora, wo fie fast immer zusammen in Arten auftreten, die in Klein-Afien entweder vollkommen unbekannt oder äußerft felten find, wie 3. B. die achtblumenblätterige Bald= nymphe (Dryas octopetala), ber nacktstengelige Mohn (Papaver nudicaule), das entgegengesett = blätterige und das Baierische Steinbruch (Saxifraga oppositifolia und S. bavarica), die kalte Hungersblume (Draba frigida), die frautartige und die flache Beide (Salix herbacea und S. retusa), die Zwergbirke (Betula nana) 2c. Hier haben wir also ein hochst belehrendes Beispiel, daß man durch rein botanische Beobachtungen geologische Erscheinungen mit großer Sicherheit entbeden fann, benn wie wir

später sehen werden, ist die aus dem Studium der Begetation dieses Landes sich so scharf ergebende Abwesenheit der glazialen Periode durch geologische Thatsachen vollkommen bestätigt.

Betrachten wir nun die obere Grenze der Baum- und Strauch-Begetation, fo feben wir die Gegenfate zwischen Rlein-Alien und Europa auch in dieser Hinsicht grell auftreten. Sier will ich blog ein paar Beispiele anführen. Mehrere, unter den Baldbeständen Europas eine hervorragende Rolle spielende Arten fehlen Klein-Alfien entweder vollkommen, wie unter andern die Lärche und die Birte, oder find dort außerft felten, wie die Rot= Tanne (Abies excelsa): dagegen ist diese Lücke überschwänglich ersett durch eine ungeheure Anzahl orientalischer Spezies, wie 3. B.: Cgilops = Ciche, Libanon-Giche, kastanienblättrige Ciche (Quercus castaneifolia), Trojaner-Eiche (Q. trojana), Königliche Eiche (Q. regia), Tschihatschewiana, DC.), Ceder, Rotchis-Tanne (Abies Kotschyana), Cilicifche-Tanne (Abies cilicica), Steinfrucht tragender Wachholder (Yuniperus drupacea), orientalische Fichte (Pinus orientalis), orientalische Hagebuche (Carpinus orientalis), orientalischer Platanus, pontische Rhododendron, pontische Azalea 2c. Unter diesen rein orientalischen Urten steigen mehrere zu beträchtlichen Söhen empor; so erhebt sich 3. B. die Ceder in den Gebirgen des Anti-Taurus zur Sohe von 2000 m, und die orientalische Hagebuche erreicht auf dem Bulgar-Dagh, wie die orientalische Fichte auf den pontischen Alpen, dieselbe Sohe; der orientalische Platanus steigt auf dem nordwestlichen Abhange des Ala-Dagh bis zu 1800 m; end= lich erhebt sich der Rhododendron ponticum auf den pontischen Gebirgen bis zu 1100 m und auf den armenischen Alpen bis über 1400 m, eine freilich geringere Sohe als die ber europäischen Alpen-Rose (Rhododendron ferrugineum), deren mittlere Grenze nach Beobachtungen von Herrn Martins in ben zwischen Monte=Rosa liegenden Alben 2139 m beträgt.

Sowohl die Abwesenheit gewiffer baumartiger europäischer Arten, als die von den vorhandenen Arten erreichten Höhen

geben Anlaß zu Folgerungen, die für ein Land wie Rlein-Afien, beffen klimatische Verhältniffe noch so wenig bekannt sind, den Wert von Thatsachen erlangen, welche direkte meteorologische Beobachtungen zu ersetzen fähig find. Go macht Alphonse de Canbolle barauf aufmertsam, daß die Verbreitung ber Birke nicht burch die Temperatur, sondern durch den hygrometrischen Zu= ftand der Atmosphäre bestimmt ift, und daß besonders die zu große Trockenheit der Luft und der Mangel an Schnee diesen Baum aus gewiffen Regionen verweifen. Demzufolge würde die Abwesenheit der Birke auf den Gebirgen Rlein-Afiens gu der Annahme berechtigen, daß das Klima diefer Gebirge trockene und heiße Commer besitzt. Diese botanische Betrachtung ift alfo abermals geeignet, eine, durch direkte Beobachtungen begrünbete Thatsache im voraus zu vertünden, nämlich die außerordentliche Sohe der Grenze des ewigen Schnees, und somit das Borhandensein der atmosphärischen Trockenheit, die diese Erscheinung verursacht. Es ist ebenfalls wahrscheinlich, daß die von de Candolle für die Rot-Tanne (Abies excelsa) als un= gunftig angegebene Trockenheit der Luft, die Abwesenheit oder wenigstens die Seltenheit dieses Baumes in Rlein-Afien bedingt, während er boch für die Gebirgsgegenden ber Schweiz und Deutschlands fo charafteristisch ift Ferner könnte die beträcht= liche Sohe, welche die Buche in der pontischen Bergfette erlangt, wo sie bis zu 2274 m austeigt, vermuten laffen, bag auf biefen Gebirgen bie Bintertemperatur verhältnismäßig mild fei, zugleich aber einen gewiffen Grad von Feuchtigkeit befite, benn es ergiebt fich aus ben Forschungen des ausgezeichneten Genfer Botanifers, daß die Buche eine Mitteltemperatur im Januar erfordert, die nicht 4 oder 50 unter Rull finken darf. Sendtner ift der Meinung, daß der Baum 7-8 Monate lang eine Temperatur von etwas über Rull bedürfe, und Grifebach glaubt sogar, er muffe mindestens 5 Monate lang 100 haben, um seine Begetations-Periode vollenden zu tonnen. G. Berndt erflart seinerseits, daß die Buche zu ihrem Gedeihen einen hohen Grad

von Feuchtigkeit nötig habe, bemnach alle Gegenden mit ausgesprochen kontinentalem Klima durchaus meide. Nun ift aber Die Lage bes pontischen Gebirges, in der Nähe bes schwarzen Meeres, diefer Boraussetzung fehr gunftig und besitt unzweifelhaft ein viel feuchteres Klima, als die Gebirge im Innern von Klein-Afien. Endlich scheint die auf gewisse Gewächse hervorgebrachte Wirfung bes letten fehr ftrengen Winters in Paris (1879—1880) zu beweisen, daß ähnliche Frostextreme auf den Gebirgen Rlein-Afiens nicht vorkommen, wenigstens nicht auf einer Sohe von 2000 m. Denn mahrend des Winters, wo im Dezember das Thermometer bis auf — 270 fant, erfror im Bois de Boulogne nicht bloß die Abies cilicica, sondern auch die Ceder\*). Letterer Umstand ift um so mehr beachtungswert, als die Ceder schon seit etwa zwei Jahrhunderten (seit 1683) in Frankreich eingeführt worden und folglich dort akklimatisiert zu sein schien, was freilich bei ber cilicischen Tanne nicht der Fall ift, die erst seit etwa vierzig Jahren (seit 1834) in Paris fultiviert wird. Da nun aber in Klein-Afien die Ceder und die Abies cilicica die Wintertemperatur der von ihnen bewaldeten Gebirge von etwa 2000 m Höhe vollkommen ertragen, muß man annehmen, daß die obenerwähnten Minima (270), die für fie in Paris tötlich werden, in ihrer anatolischen Beimat nicht vor= fommen.

2. Wenn wir von den wildwachsenden Pflanzen zu den angebauten übergehen, geben diese letzteren durch ihre Abwesenscheit oder durch die Bedingungen, unter welchen sie in KleinsUsien gedeihen, ebenfalls zu sehr interessanten klimatologischen Folgerungen Anlaß. Dies ist namentlich der Fall bei der Weinsebe, der Orange und der Agave (in gewöhnlicher Sprache irretümlich als Aloes bezeichnet). So reift die Weinrebe in KleinsUsien noch auf Höhen von 1400 und 1800 m in der Gegend von KizilsDagh (südöstlicher Abhang des AlasDagh) und

<sup>\*)</sup> Bulletin de la Soc. d'Acclim. 3 me Serie, T. VIII, p. 646.

sie wird, jedoch ohne Wein zu liefern, ebenfalls in Seidelarsyarlassi (in Lycien) auf einer Höhe von 1258 m, somit auf einer den Besuv übertreffenden Höhe gebaut. Nun betragen aber in Europa die höchsten Stationen der Weinrebe 1369 m in Andalusien und 1200 m in dem Departement der Hochsten. Dieser Umstand scheint darauf zu weisen, daß in den Regionen der Halbinsel, wo diese Erscheinung stattsindet, namentslich auf den Plateaus und den Gebirgen Cappadociens und Ciliciens, die Mitteltemperatur des Monats April nicht unter 100 falle, daß in den Monaten Juni, Juli und August große Hitz und wenig Regen eintrete und daß endlich der Ansang des Herbstes ebenfalls warm und besonders ziemlich trocken sei. Diese ergiebt sich wenigstens aus den von Alph. de Candolle aufgestellsten, für das Gedeihen der Weinrebe erforderlichen Bedingungen.

Andererseits könnte die geringe Entwickelung der Drangen-Rultur in Klein-Afien im Bergleich mit ben Gegenden Gud-Europas wohl als der bezeichnendste Zug des Klimas der Salb= insel gelten, wo die Gegensätze ber Warme und Ralte häufig viel beträchtlicher sind, als in den europäischen Ländern unter derselben geographischen Breite. Wahrscheinlich ist dieser Ur= sache die große Seltenheit der Zwergpalme und der Dattelpalme in Rlein-Afien zuzuschreiben. Allerdings giebt es auf ber fublichen Rufte der Salbinfel Ortlichkeiten, benen diefe beiden Pflangen fehlen, ohne daß es von einer folden Urfache abzuleiten wäre. So ift in Tarjus das Wintermittel niemals unter 120 und das Ther= mometer finkt außerft felten auf 30 unter Rull, ein Minimum, das in den Dasen Afrikas dem Dattelbaum nicht schadet, der besonders wenig Regen und heitern Himmel erfordert. Solche Bedingungen findet er auf einigen Ruften Spaniens, auf bem Litoral des Meerbusens von Genua, in Rom, Neapel, Athen 20., lauter Gegenden, wo ber Dattelbaum gebeiht, aber felten Früchte hervorbringt, während diese Bedingungen in Tarsus nicht erfüllt sind, da dort die Luft feucht und die Regen ziemlich häufig find. Es ist also augenscheinlich, daß nicht immer die Temperaturextreme, sondern auch die hygrometrische Beschaffenheit der Luft Klein-Afien einige ber schönften Schmuckpflanzen bes Sudens rauben, benn gewiß verbannen biefelben Urfachen bie Agave und die Opuntia, zwei Pflanzen (besonders die lettere), die in Spanien und Italien fast wildwachsend geworden, aus Rlein-Affien. Zwar ift ihr Gedeihen auf der appeninischen Salbinsel als ein Werk bes Menschen zu betrachten, der in Rlein= Afien feit Sahrhunderten aller Wirkung auf die Natur entfagt hat, beffenungeachtet würden, wenn bas Land bem Dattelbaume ober der Zwergpalme gunftig ware, diese Pflanzen bestimmt von den Alten dort angebaut sein, und sie hatten noch die glücklichen Tage Rlein-Afiens überlebt, wie es ja mit manchen fremben, fogar weniger verbreiteten und ausdauernden Gewächsen ber Fall ist, namentlich mit der Melia Azedarach, von der ich noch ein paar einzelne Individuen auf der Rufte des Meerbufens von Abalia beobachtet habe. Ohne Zweifel find sie dort angepflanzt worden, wie fie es auch noch heute im füdlichen Europa find, wo in mehreren Städten, namentlich in Montpellier, Diefer schöne Baum die öffentlichen Spaziergange schmückt.

Wenn, wie wir gesehen haben, botanische Beobachtungen eine beträchtliche atmosphärische Feuchtigkeit auf den Küstensländern Klein-Asiens nachweisen, so bildet die Thatsache einen merkwürdigen Gegensat mit der atmosphärischen Beschaffenheit der Gebirge der zentralen Regionen der Halbinsel, wo sich die Luft durch ihre Trockenheit auszeichnet.

Die hier angestellten Betrachtungen über die Verteilung in vertifaler Richtung, der sowohl spontanen als kultivierten Begestation Klein-Asiens führen uns zur Beobachtung der Verbreistung derselben in horizontaler Richtung, eine Aufgabe, die nastürlicherweise sich weder mit der Bestimmung meiner Arbeit, noch den ihr angewiesenen Grenzen vertragen würde; wir wollen uns deswegen mit einem flüchtigen Blick auf die wichtigsten in Klein-Asien angebauten Nahrungss und Industrie-Pflanzen und auf die natürlichen Waldbestandteile dieses Landes begnügen.

3. Unter den in Klein-Assen angebauten Nahrungspflanzen spielen selbstverständlich die Gerealien die Hauptrolle. Sie geshören alle unseren europäischen Arten an, vielleicht mit Außnahme zweier interessanten wildwachsenden Formen: die eine, welche in der Gegend von Brussa nicht selten ist, hat mit Triticum turgidum, E. Koch, große Ahnlichkeit; die andere, die von mir in Phrygien (zwischen den Dörsern Ahyr und Tschufur, südlich vom Egerdir-See) beobachtet wurde, könnte eine neue Gersten-Spezies, oder jedenfalls eine absonderliche Spielart der gemeinen Gerste (Hordeum vulgare) bilden, die in Klein-Asien sehr zahlreiche lokale Abänderungen erleidet und sich in diesem Lande außnehmend zu gefallen scheint.

Die Vorliebe der Gerste für den Boden Klein-Asiens, einen der ältesten Kulturböden der Welt, erlangt ein besonderes Insteresse, wenn man die wichtige Rolle berücksichtigt, die diese Grassart einst in der Nahrung der Menschheit gespielt hat. Nach Hippotrates\*) und Aristophanes\*\*) bildete die Gerste die Hauptnahrung des atheniensischen Volkes. In dem Buche der Richter\*\*\*), der Könige†) und des Ezechiel††) wird des Gerstenbrotes erswähnt und in dem Evangelium des heiligen Iohannes sind die fünf Brote, mit denen Jesus fünstausend Menschen speiste, ausdrückslich als Gerstenbrot bezeichnet. Iedoch zur Zeit des Plinius†††) und Titus Livius\*†) war die Gerste schon weniger hochgeschäpt, als Weizen und diente fast ausschließlich als Nahrung für Lasttiere.

Die am meisten in Klein-Asien gebauten Getreibe-Arten sind: gemeiner Weizen, bärtiger Weizen (Triticum turgidum), harter Weizen (T. durum), Roggen, gemeine Gerste und Mais oder türkischer Weizen\*‡†). Dem Haser ist eine ganz untergeord=

<sup>\*)</sup> De Intern. aff. \*\*) Nub. vers. 106. \*\*\*) VII, 13, 2. †) IV, 44. ††) IV, 9. †††) Nat. Hist. XVIII, 7. \*†) Hist. Rom. XXVII, 13. \*††) Klein = Afien besitst eine besondere wildwachsende Barietät des Roggens (Secale cereale) nämlich: var. pectinatum, C. Koch. Siehe meine Eléments d'une Flore de l'Asie Mineure, V. II, p. 686.

nete Stellung angewiesen, benn im gangen Orient, wie in bem größten Teile des füdlichen Europas (Stalien, Spanien, Griechenland 2c.) wird er ben Pferden nicht gegeben, sondern sie erhalten ftatt feiner Gerfte, eine Sitte, die in das grauefte Altertum reicht, wie es mehrere Stellen der Iliade beweisen. Der Mais wird besonders in den nördlichen Begenden Rlein-Afiens angebaut, wo er die Hauptnahrung der Bevölferung bildet, was auch in gewiffen Ländern Europas und Amerikas der Fall ift. Die Wichtigkeit dieser Getreideart als Rahrungssubstang ift jest vollkommen anerkannt, trot ber Beringschätzung, mit welcher er bis heute behandelt worden ift, und erft vor kurzem hat der Chemifer Jua nachgewiesen\*), daß der Mais fast eben so reich an Stickstoff, als Weizen, Gerfte und Roggen ift, alle Getreide= arten aber an Behalt von Kohlenstoff und fetten Substanzen übertrifft und somit als Nahrungsmittel für Menschen und Tiere ben erften Rang behauptet. Deshalb erfett er in Rlein-Alfien fehr oft ben Weizen, er fann dies um so mehr, weil er ergiebiger ift, als alle übrigen Getreidearten und weniger Arbeit und Koften verursacht, wennschon das aus Maismehl gebackene Brot an Geschmack und Leichtigkeit dem Weizenbrote fehr nachsteht. Jedenfalls macht heute der Gebrauch des Mais als Pferdefutter rasche Fortschritte in Frankreich, wo in Paris die Eigentümer ber größten Angahl von Pferden, nämlich die Compagnie des Omnibus und die Compagnie des Voitures bem Safer einen bedeutenden Anteil von Mais hinzufügen, während in London die reiche Omnibus - Company den Hafer gang aufgegeben hat und ihre Pferde bloß mit Gerfte und Mais füttert.\*\*)

Leider ist, mit der einzigen lokalen Ausnahme zu Gunsten des Mais, der Anbau der Getreidearten, und folglich der Ackerbau überhaupt, auf der Halbinsel ziemlich vernachlässigt. Ohne

<sup>\*)</sup> Compte rendus des séances de l'Acad. des Sc., an. 1882, T. XCIV, p. 1156.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Bull. Soc. d'Acclimat. an. 1882, T. IX, p. 499.

der groben Vorrichtungen für die Bearbeitung zu gedenken, die oft gang an primitive Zeitalter erinnern, ift in Klein-Alfien faum der vierte Teil des produktiven Bodens dem Ackerbau anheim= gefallen, und boch giebt ba, wo er verhältnismäßig einen höheren Grad von Entwickelung erlangt hat, namentlich in den westlichen und zentralen Begenden der Salbinfel, der häufig gar nicht ge= bungte Boden zehn- bis zwanzigmal fo viel, als des gefäeten Kornes. Dies ift 3. B. in Angora ber Fall, wo ber im Dai mit Sommerweigen und im Dezember mit Winterweigen befaete Boden, der nicht einmal gedüngt wird, sondern bloß nach jedem zweiten Sahre brach liegt, vierzehn Körner für eins liefert. In Siwas, beffen Klima nicht bloß bem Weinbau, sondern fogar ber Tabat-Rultur wenig gunftig ift, erhalt man in guten Jahren, befonders wenn der Boden mit Schafmist gehörig gedungt worben, fünfzehn bis zwanzig Körner für eins; ber Roggen toftet bort 20 Para das Ofa (etwa 25 Centimes das Rilogramm) und die Gerfte 10 Para das Dfa. In den Umgegenden Tokats, wo ber Boden gedüngt wird, gewinnt man 10 bis 15 Körner. In dem Meander-Thal giebt der gewöhnlich im Dezember gefaete Winter-Weigen 15-20 Körner, Dies gilt auch von dem Thale des Carcus (Bakur-Tichar), und obwohl bloß ein Teil desfelben angebaut ift, fendet er jährlich den zwei Safen von Arwaly und Tschanderlyk etwa 800 000 Kilogramm Weizen zur Ausfuhr, namentlich für Trieft, Genua und Marfeille. In Samsun erhält man von dem nicht gedüngten, aber nach jeder Ernte zwei Jahre lang brach liegenden Boden 10-15 Körner für eins. Die schöne geräumige Ebene von Tschufur-Dwa in Cilicien, die sich von Tarsus bis Abana erstreckt, liefert ohne Dünger 30 und sogar 60 Körner; in der Proving Djanik, wo der Boden ebenfalls nicht gedüngt wird, fondern zwei Jahre brach liegt, geben Weizen, Roggen und Gerfte 20 - 30 Körner, und ber türkische Weizen erlangt dort eine solche Entwickelung, daß ich manchmal zwei ährentragende Stengel bevbachtet habe, von benen jeber 300-350 Körner trug. Endlich exportieren die Begirfe

(Sandjak) von Amazia, Mersivan, Zille, Tschorum, Tachova und Bozok jährlich etwa 5 Millionen Kilogramm Weizen und 2 Milslionen Kilogramm Gerste nach Konstantinopel.

Diese Beispiele, die ich leicht weiter fortführen könnte, beweisen hinlänglich, welche glänzenden Resultate der Ackerbau in Klein-Asien erhalten könnte, besonders wenn man berücksichtigt, daß die von mir angeführten Ortlichkeiten nicht gerade ju ben ausnahmsweise begabten gehören. Denn unter ben beträchtlichen, öbe liegenden Gegenden giebt es folche, die alle Bedingungen besitzen, um die Arbeit des Landmannes mit außerordentlichem Erfolg zu fronen. Um nur ein einziges Beispiel diefer Art zu geben, das ich aus der Nachbarschaft Konstantinopels selbst ent= lehne, will ich der schönen, sich zwischen Ababazar und Sukumeni (Bithynien) entfaltenden Cbene Erwähnung thun, die von Weft nach Oft eine Ausbehnung von etwa 10 Kilometer hat und fast ebensoviel von Nord nach Süb. Sie besteht aus schwarzem, fettem humus, und fonnte leicht in große, üppige Getreidefelder umgewandelt werden, und doch ift fie (wenigstens als ich fie zulett im Jahre 1869 fah) fast eine Bufte. Ahnliche Beispiele treten uns auf jedem Schritte im Inneren der Halbinsel entgegen, wo unter ben öben, unangebauten Gegenden sich gerade solche befinden, deren Boden aus desagregierten eruptiven Fels= arten, wie Trachyt, Dolerit, Basalt 2c. besteht, welche für die Entwickelung ber Cerealien bie gunftigften Mineral-Substangen liefern.

Daß alle diese öden Gegenden einst vollkommen angebaut waren, dafür haben wir zahlreiche und schlagende historische Besweise, aus denen sich ergiebt, daß Kleinsusien nicht bloß unter den Griechen und Römern, sondern auch noch zur Zeit des byzantinischen Reiches, gleich Sicilien, für eine unerschöpfliche Kornkammer galt. So sagt unter anderen Demosthenes, daß der Bosporus und die Propontis die Republik von Athen mit Gestreide versorgten; der Bosporus allein, der heute ziemlich magere Ernten bietet, führte jährlich in Athen 400 000 Medimnen (320

metaische Zentner) Getreibe ein. Ricephoras Gregoras melbet\*), daß Konstantinopel und Tracien ihre Getreidevorräte aus Klein= Mien bezogen, namentlich aus Phrygien und Bithynien. Lettere Gegenden waren zur Römerzeit in diefer Sinficht unerschöpfliche Quellen, denn der Konful Manlius Bulco requirierte von Phrygien 70 000 Heftoliter Getreibe, und nach Titus Livius \*\*) lie= ferten die vier Städte Tabes, Cybera, Termeffus und Sagalaffus dem Konful Manlius bloß im Zeitraume eines Sommers über 2000 Heftoliter Getreibe und etwa neun Millionen Franken in Münze. Titus Livius scheint biese ungeheuren Kontributionen gar nicht als unverhältnismäßig mit den hilfsmitteln der beteiligten Ortlichkeiten zu betrachten und begnügt sich, den Reichtum ber Bewohner von Sagalaffus und die Fruchtbarkeit ihres Bobens zu erwähnen. Seute find biefe bamals prächtigen Städte burch die armseligen vier Dörfer: Davas, Harsund, Istanag und Aglaffan vertreten, wo ich manchmal nur mit Mühe Futter für meine Pferde finden konnte, und die alle vier vereinigt gewiß nicht im ftande waren, mehr als 50 heftoliter Getreide und ein paar Hundert Franken zu liefern. Ammianus Marcellinus\*\*\*) bezeichnet Isaurien als ein ungemein fruchtbares Land: "uberis frugibus multis"; heute zeichnet sich Isaurien durch Mangel an irgend welchen Früchten aus; Cornelius Nepost) zufolge war Carien unter ber perfifchen Herrschaft die reichste Proving Rlein-Afiens, heute gehört fie zu den ärmften; endlich erwähnt Theophrastes ††) die Gegend von Cilicien als berühmt durch ihren ausgezeichneten Weizen, heute ift bie Gegend bloß durch Ruinen alter Städte, durch Räuber, Diebe und Fieber ausgezeichnet.

Es ift leicht begreiflich, daß, wenn schon der Ackerbau, der den Menschen mit den unentbehrlichsten Erfordernissen des Lebens versorgt, sich in einem, den natürlichen Beschaffenheiten des Bobens so wenig entsprechenden Zustande besindet, dieser Gegens

<sup>\*)</sup> Hist. Byz., XIII, 12. \*\*) Hist. Rom. XXXVIII. \*\*\*) XIV, 8. †) Vita Ages., 3, 6. ††) VIII, 8.

satz noch schärfer hervortreten nuß, wenn es sich um weniger nuthbare Gewächse handelt, wie z. B. den Ölbaum, den Maulbeerbaum, die Baumwollenstaude, den Weinstock 2c.

Zwar ift die Olivenkultur auf der zwischen Konstantinopel und Samfun gelegenen Rufte durch gang besondere klimatische Verhält= nisse (v. p. 43) ausgeschlossen, sie gedeiht aber vortrefflich auf dem zwischen Samsun und Trebisond sich erstreckenden Litorale. Ich gebe hier eine Stizze von Trebisond. Trotdem wird sie dort in einem sehr beschränkten Maßstabe betrieben und befriedigt kaum die Erforderniffe dieser Ruftenregion, während gur Zeit Strabos die Gegenden von Amisus (Samsun) und Sinope durch ihre Olivenbäume berühmt waren; ja die Olivenfultur drang zu jener Zeit bis in das Innere der Halbinfel, wo diefe Baume heute feine Spur hinterlassen haben. So erwähnt Strabo\*) zwischen Sinnada und Docimia einer 60 Stadien (mehr als 11 Kilom.) langen Fläche, die mit Olivenbäumen dicht bepflanzt war. Das durch seine Marmor= brüche bekannte Sinnada befand sich aber nicht weit von der jetigen Stadt Afium-Rarahiffar, und folglich in bedeutender Entfernung von der See, da der Abalia-Meerbusen, der biefer Gegend am nächsten gelegene maritime Bunft, noch immer über 200 Kilometer entfernt ift, eine Thatsache, die auch in botanischer Sinficht von Interesse ift, indem die Olivenkultur in solcher Entfernung vom Meere nur felten gedeiht. Besonders konnten bie westlichen und südlichen Küstenregionen Klein-Afiens die europäischen Märkte mit einer ungeheuren Menge vorzüglichen Öls bereichern, und doch liefert Troas, Lydien, Jonien und Carien, wo diese Kultur verhältnismäßig am meisten entwickelt ist, nur einen Ertrag, ber fich burch Geringfügigkeit und schlechte Qualität auszeichnet, während auf ben Ruften Ciliciens ber Olivenbaum bloß wild auftritt.

Nicht anders steht es auch mit der Baumwollenstaude und dem Maulbeerbaum. Die erstere wird nur in sehr kleinem

<sup>\*)</sup> XII, 8.



Trebifond. Bom Berfaffer nach ber Natur gezeichnet.

Maßstabe angebaut, jedoch reicht die geringe Ausbeute schon hin, um einen Begriff von der Ausdehnung zu geben, die diesselbe erreichen würde, wäre die Industrie in europäischen Händen, da in der Umgegend von Tarsus die aus Egypten bezogenen Saaten prachtvolle Ernten liesern. Auch sind mehrere Gegensden Klein-Asiens ganz besonders für die Seidenzucht geeignet, denn der Maulbeerbaum gedeiht dort fast allerwärts und zwar auf viel beträchtlicheren Höhen, als in Europa; trozdem ist auch dieser Gewerbszweig wenig ausgebeutet.

Schließlich ift ber Weinstock noch nicht Gegenstand einer irgendwie wichtigen Sandelsinduftrie in der Türkei geworden, da der Koran den Gebrauch gegorener Getränke untersagt, ein Berbot, das indeffen heute so wenig berücksichtigt wird, daß, wenn die Mufelmanner mit berfelben Bereitwilligfeit fich chriftliche Gebräuche aneigneten, mit welcher sie sich mit den Gaben Bacchus befreunden, sie schon seit langer Zeit nichts mehr von den Chriften zu erlernen hätten. Tropdem ift ihre ausdrückliche Sympathie zu Gunften bes verbotenen Getrantes nicht binreichend, um ihnen die Weinverfertigung felbst zu gestatten. Die Beit liegt noch fern, wo die türkischen Landbesitzer im ftande sein werden, ihre vortrefflichen Reben zur Beinerzeugung zu verwenden. Auf diese Art allein waren die Türken im stande, bas Ubel zu verguten, das fie durch die Vernichtung diefes wichtigen Gewerbszweiges in einem Lande verschuldet haben, das nicht bloß durch seine Weine berühmt war, sondern auch als die wirkliche Heimat des Weinstockes betrachtet werden kann. Sicher hat nur eine gründliche Beleuchtung ber auf ben Beinftoch bezuglichen Zeugniffe ber alten Schriftsteller ben gelehrten Botaniter Meper\*) zu ber Folgerung veranlaßt, daß der Weinstock in

<sup>\*)</sup> Botanische Erläuterungen zu Strabo's Geographie, Seite 76. M. Battandier, der ausgezeichnete Forscher der Begetation Algeriens, glaubt, daß sowohl der Weinstod als der Olivenbaum in Algerien einseimisch sind. M. Battandier erwähnt die interessante Thatsache, daß Hornal in dem quartären Travertin von Milianah die Vitis vinisera

Rlein-Ufien, namentlich in ben Gegenden bes Pontus und Rurbiftans einheimisch ift. Schon Homeros\*) bezeichnet Phrygien als weinerzeugend (αμπελοεσσαν) und Xenophon\*\*) erwähnt Lydien als ein "an Wein, DI und Feigen reiches Land." Die Weine von Chios, Lesbos, Gnidium, Smyrna, des Berges Imolus 2c., waren, wie Strabo \*\*\*) und Plinius +) erzählen, bei ben Römern am meiften geschätzt. In dieser Sinsicht standen noch im dritten Jahrhundert A. D. die bithynischen Weine sehr in Ansehen, da in ber unter bem Namen Geoponica bekannten agronomischen Sammlung des Florentinus ++) und Afrikanus +++), Bithynien als besonders weinreich bezeichnet wird. Endlich bildete Pera, die Vorstadt Konstantinopels, nach Angabe des Herrn d'Ohsson\*+) zur Zeit der türkischen Groberung einen ausgedehnten Weingarten, welcher um so rascher vertilgt wurde, da der Sultan Banazet II. diese Vorstadt der von ihm erbauten Moschee anwies.

Daß außer dem Weinstock, dem Olivens, dem Maulbeersbaum 2c. alle Fruchtbäume Europas ganz vorzüglich in Kleins Assen gedeihen würden, daß aber in dieser Hinsicht, wie in so vielen andern, dieses unglückselige Land bloß Erinnerungen an die Vergangenheit besitzt, bedarf kaum der Erwähnung. Unter solchen Erinnerungen will ich nur des ausgedehnten Delta des Iris auf der nördlichen Küste der Halbinsel erwähnen. Die schöne Ebene, wo ehemals Themischra, Sitz der berühmten thracischen Republik der Amazonen blühte, wird von Strabo als ein wirklicher Heperiden-Garten geschildert, der eine Fülle von Fruchtbäumen aller Art enthalte. Auch noch heute, troß Jahrhunderten von Barbarei, in denen prachtvolle Städte versichwanden und die von denselben belebte volkreiche Gegend in

und Ficus carica fossil gesunden hat. (Bulletin, de la Soc. bot. de France, an. 1884, 2 me Sér. T. VI, p. 379.)

<sup>\*)</sup> Iliad. III, 184. \*\*, Cyrop. V, 2. \*\*\*) XIV. †) Natur. Hist., XIV, 6. ††) IV, 11. †††) Ibid. 2. \*†) Tableau de l'Empire Ottoman, T. II, p. 566.

eine morastige, Verheerung und Tod aushauchende Wüste verwandelt worden, ist man durch die Üppigkeit der Begetation in Erstaunen versetzt. Wenn man auf der Reise von Samsun nach Heice die ganze Sene von Westen nach Often über Tcharschamba und Terme durchreitet, glaubt man in einem herrslichen Park zu wandeln, denn man verläßt fast keinen Augensblick das dichte Gehölz, welches die Aussicht nach dem Weere hin verdeckt. Weinstock, Birnbaum, Feigenbäume und andere, jetzt vollkommen verwilderte, bloß winzige und sauere Früchte tragende Bäume stehen dort als Reste der üppigen Parnana, die zur Zeit Strados die ganze Gene und besonders die Umsgegend von Themischra (heute durch das armselige Dorf Terme dargestellt) auszeichnete.

Hier erblickte ich den 22. August 1853 zum erstenmal den Komet, auf welchen in Europa alle Teleskope gerichtet waren, der in diesem Lande aber gewiß von keinem andern Natursorscher beobachtet wurde, obwohl ich unglücklicher Weise meine astronosmischen Instrumente in Samsun gelassen hatte. Ich erblickte ihn um 7 Uhr Abends in der Gestalt einer Rakete, deren Kopfsast die Grenze des Horizonts erreichte, während der Schweiseinen glänzenden, etwas mehr SüdsOstsSid gebogenen, aber doch der Milchstraße ziemlich parallelen Streisen bildete; um ½ 9 war der Komet nicht mehr sichtbar, zur großen Freude der Einswohner von Terme, die sich mit der Hoffnung trösteten, daß, wenn die Erscheinung wirklich etwas Schlimmes sür das osmasnische Reich verkündete, die kurze Dauer derselben beweise, daß das Übel nicht anhaltend sein würde.

Nach diesem flüchtigen Blick auf die in Klein-Asien angebauten nutbaren Pflanzen will ich nun ein paar Worte über die Entwickelung der wildwachsenden nutbaren Gewächse, insofern sie einen Waldbestand bilden, sagen.

3. Aus den früher angestellten Betrachtungen über die oberen Grenzen der Baumbegetation in Mein-Asien ergiebt sich, daß unter den, die europäischen Wälder zusammensetzenden

Bäumen mehrere auf der Halbinsel fehlen, die aber vollständig durch mehrere orientalische Formen ersetzt werden. Zu den interessantesten dieser Art gehören die Ceder und der Platanus; erstere wegen ihres ganz lokalen Charakters, letzterer wegen der vorherrschenden Rolle, die er in dem ganzen Orient und besonders in Klein-Asien spielt.

Die typische Ceder, die vor meinen Untersuchungen fast als ausgestorben gelten fonnte, ba man glaubte, bag ber Libanon die letten flaffischen Refte berfelben barftelle, ift im Gegenteil ein auf bem Antitaurus fehr verbreiteter Baum, ber im Berein mit der stattlichen cilicischen Tanne (Abies cilicica) bedeutende Balber bilbet. Baren jene zu ber Zeit bekannt gewesen, als man diese schöne Spezies zu Ehren der wenigen, ziemlich verftümmelten Exemplare auf bem Libanon benannte, so würde fie gewiß nicht Cedrus Libani, sonbern Cedrus Ciliciae getauft worden sein. Das Vorrecht, was auf Rlein-Afien Unspruch hat, wird auch durch die stattlichen Cederwälder Algeriens nicht geschmälert. nicht bloß, weil dieje letteren aus einer Barietät (Cedrus Libani, var. Atlantica), nicht aber aus ber typischen Form bestehen, fondern weil auch die algerischen Cederwälder den anatolischen an Ausdehnung nachsteben, und bei weitem die eigentumliche Physiognomie der letteren nicht besitzen, wie ich es ausführlich gezeigt habe\*).

Bielleicht beziehen sich die ältesten historischen Erinnerungen inbetreff der Platanus auf diese klassische Halbinsel, so daß unser europäischer mit dem Namen westlicher Platanus (Platanus oxidentalis) bezeichneter Baum wohl bloß ein seit seiner Einstührung in unsere Gegenden modisizierter orientalischer Platanus (P. orientalis) sein mag. Iedenfalls scheint der Platanus zur Zeit Herodots in Europa unbekannt gewesen zu sein, und sogar höchst selten in dem östlich von Klein-Asien gelegenen Teile des Orients, denn Herodot erzählt\*\*), daß, als Xerres mit seinem

<sup>\*)</sup> Bergl. Thihatchef, Espagne Algérie et Tunisie p. 78.

<sup>\*\*)</sup> VI, 31.

ungeheuren Seer Klein-Afien durchzog, ihn ein zwischen Phrygien und Lydien angetroffener Platanus in folches Erstaunen verfeste, daß er ihn mit Gold betleiden und der Obhut eines besondern Wächters anvertrauen ließ; gewiß würde der Baum fein fo großes Aufsehen erregt haben, wäre er in Berfien verbreitet gewesen. Theophraftos \*) fagt ausdrücklich, daß es zu seiner Zeit auf der adriatischen Ruste nur im Tempel des Diomedes, auf der Infel Diomedia (heute Tremiti). Platanen gabe, und er fügt hinzu, daß Dionyfius der Altere bei der Anpflanzung dieses Baumes in Sizilien große Schwierigkeiten hatte. Erft zur Zeit des Plinius, und folglich faft am Anfange der chriftlichen Ara fing der Platanus an, in Europa bekannt zu werden, aber bloß als ein Kuriofum, benn in Rom wurde er, wie Plinius \*\*) melbet, mit Wein getränft. Sogar noch im 16. Jahrhundert mußte der Platanus als ein feltener exotischer Baum gegolten haben, benn als ihn Pierre Belon \*\*\*) in Rlein-Afien erblickte, glaubte er ihn als ein sehr merkwürdiges Gewächs abbilden zu müffen; er schreibt †): "Il n'en croist aucun n'en France n'aussi en Italie, sinon quelques uns cultivés à Rome et autres villes par singularité". Die Anspielung Belons auf Rom, als eine ber feltenen Ortlichkeiten Europas, wo zu feiner Zeit der Baum fultiviert war, ift insofern merkwürdig, da fich in Rom auch heute noch eine ber größten Platanen Europas befindet, nämlich die in der Villa Ludovisi, die nach meiner Meffung einen Umfang von 4,75 m hat; so daß dieser riefen= hafte Baum, ber zugleich bas Geprage bes höchften Alters tragt, wohl ein Abkömmling, wenn nicht ein Zeitgenoffe ber zur Zeit bes Plinius in Rom zuerst gepflanzten Platanen sein mag.

Aus allem diesen ergiebt es sich, daß Europa die Platane

<sup>\*)</sup> IV, 5.

<sup>\*\*)</sup> Natur. Hist., XII, 13.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Les Observations de plusieurs singularités et choses remarquables en Grèce, Asie et autres pays etrangers, Anvers 1555.

<sup>†)</sup> Ibid. V. I, 1, p. 9.

und wahrscheinlich auch mehrere unserer Fruchtbäume, wie unter andern: ben Rugbaum, ben Kirschenbaum, die Raftanie, ben Johannisbrotbaum 2c. aus Rlein-Afien bezogen hat. Jedenfalls find in Klein-Afien alle biese Baume, wie die Platane, entweder durch ihre große Verbreitung oder ungewöhnliche Kräftigkeit ausgezeichnet, und an viele derfelben knüpfen fich fogar hiftorische Beugniffe, die beweisen, daß fie gang bestimmt entweder aus Rlein-Afien ober aus bem Driente überhaupt stammen. Go 3. B. hatte die außerordentliche Entwickelung, welche die Platane in Rlein-Afien erhält, schon die Aufmerksamkeit der Alten auf sich gezogen, unter andern erwähnt Plinius eine in Lycien, beren Stamm eine natürliche Aushöhlung von folcher Ausbehnung barbot, daß der Legat Licinius Mutianus fich ihrer als eines Speifesaales bedienen fonnte, worin er ein Gaftmahl für achtzehn Tischgenoffen gab. In Troas hatte nach ber Erzählung Theophrafts \*) die Platane der Stadt Antandros einen folchen Umfang, daß vier Manner ihren Stamm nicht zu umfaffen vermochten. Auch heute noch sieht man an mehreren Punkten Rlein-Afiens, unter andern auf bem Gudabhange bes Emolus (zwischen Demich und Berfos), Exemplare, die mit ber berühmten, allen Besuchern von Konstantinopel unter dem Namen der Platane von Godefroy befannten Platanengruppe volltommen wetteifert.

Was den Nußbaum betrifft, bezeichnet Theophrast\*\*) dessen Frucht mit dem Namen herakleotische Nuß (Nux heracleotica) nach der Stadt Heraklea (das heutige Eregli), und Plinius\*\*\*) sie Nux pontica, mit der ausdrücklichen Bemerkung, daß dieselbe aus dem Pontus stammt; und noch heute sind mehrere Örtlichsteiten des Pontus, unter andern die Stadt Kerasun, hauptsächslich dem Anbaue des Nußbaumes und Kirschenbaumes ergeben. Außerdem erinnert der alte Name von Kerasun — Cerasium — an unseren Kirschenbaum, der nach Angabe mehrerer römischen

<sup>\*)</sup> IV, 6. \*\*) III, 5. \*\*\*) Nat. Hist. XV, 22.

Schriftfeller zuerst von Pompejus oder Lucullus nach Italien verpflanzt worden ist. Wahrscheinlich bezieht sich diese Mitteilung auf die kultivierte Art, nicht aber auf den wilden Kirschenbaum, denn letzterer war schon damals bekannt\*). Sbenso glaubt Plinius, daß der Kastanienbaum in Klein-Asien gebürtig ist, namentlich in der Gegend der Stadt Sardes (das heutige Dörschen Sart), was die Griechen veranlaßte die Frucht mit dem Namen Sardische Sichel (Bolanus Sardianus) zu bezeichnen. Auch heute noch gehört der Kastanienbaum in Klein-Asien zu den durch ihre kräftige Entwickelung am meisten merkwürdigen Bäumen und ich habe auf dem Plateau von Ovadzek (südlicher Abhang des Tmolus), über 300 m hoch gelegen, Kastanien-bäume beobachtet, deren Umfang, 2 m über den Wurzeln gemessen, sast 6 m beträgt.

Ferner erfahren wir durch Plinius\*\*, daß zu seiner Zeit es sehr schwierig war, in Rom den Mandelbaum und die Orange zu kultivieren, von denen die letztere Stacheln trage und nur sauere Früchte gab \*\*\*); ebenso verhielt es sich mit dem Pfirsichsbaume, von dem Theophrast +) und Plinius ++) ausdrücklich

<sup>\*)</sup> Ibid. XIV, 25.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. XVI, 27, 29.

<sup>\*\*\*)</sup> Zur Zeit Barros war der Citronenbaum noch so selten in Rom, daß der römische Agronom (III, 2) unter den kostspieligsten Gegenständen des Luxus Citronenholz und Gold ansührt, und mehrere Stellen der Epigramme Martials scheinen zu beweisen, daß daß Gold sogar nicht so theuer war, als Citronenholz. Aber was noch mehr auffällt, ist, daß Istachri (arabischer Schriftsteller auß dem X. Jahrhundert) in den Städten des Seindus (östlich von Makram an der Mündung des Persischen Meerbusens) gewisse Früchte von der Größe eines Apsels und von sehr saurem Geschmacke unter dem Namen Simon erwähnt; die Citrone war also den Arabern wenig bekannt, sogar im zehnten Jahrhundert; endlich schen Name Portugal, mit welchem die Türken heutzutage die Orange bezeichenen, darauf hinzudeuten, daß der Orangenbaum durch die Portugiesen, wahrscheinlich im Mittelaster bekannt geworden ist.

<sup>†)</sup> III.

<sup>††)</sup> Nat. Hist., XV, 13.

sagen, daß dieser aus Egypten auf Rhodos eingeführte Baum bloß blühete, aber keine Früchte trug.

Endlich ist der Johannisbrotbaum (Ceratonia siliqua) auf der ganzen füdlichen Rufte Rlein-Alfiens nicht bloß ein fehr fraftiger Baum, fondern feine Früchte, die bisweilen füßer und geschmackvoller sind, als die in Europa, bilden auch für die ärmeren Klaffen ein Sauptnahrungsmittel. Als ich zwischen Selevte und Relandria (Rufte von Cilicien) durch fturmisches Wetter halt zu machen gezwungen war, schlug ich meine Zelte in der Nachbarschaft mehrerer Hütten auf, wo ich meinen voll= tommen erschöpften Proviant wenigstens durch irgend etwas Beniegbares ersegen zu können hoffte, allein ich fand die Sutten verlaffen oder richtiger gesprochen verrammelt, da die Bewohner derfelben mit ihrem Bieh in das höhere Gebirge gezogen waren. Notgedrungen brach ich die verrammelten Thüren auf und fand ju meinem Erstaunen fast ben gangen innern Raum berselben mit Saufen von getrochneten Sulfen des Johannisbrotbaumes erfüllt, die augenscheinlich die Wintervorräte der Inhaber darftellten. Fünf Tage lang bilbete bies für mich, meine Leute und Pferde die einzige Nahrung, benn die plöglich ausgetretenen Bäche und Gewäffer hatten alle Verbindungen mit den nächst= liegenden Städten und Dörfern abgeschnitten. Wahrscheinlich ift der Gebrauch der Hülfen des Johannisbrotbaumes als Nahrungsmittel, wenigstens in Rlein-Asien, sehr alt, und es ift gleichfalls wahrscheinlich, daß der Baum aus diesem Lande ftammt. Theophraft\*), der ihn ganz richtig beschreibt, erwähnt benfelben bloß in Jonien und auf der Infel Rhodos, und Galienus fagt ausbrucklich, daß ber von den Griechen als Ceronia bezeichnete Baum im Drient einheimisch ift. Jener Name ist auch in unserer botanischen Terminologie ziemlich unverändert beibehalten worden, da Linneus ihn Ceratonia getauft hat, und das französische Caroubier ebenfalls einigermaßen baran erinnert

<sup>\*)</sup> XIX, 2.

Trop bes hohen Interesses, bas fich nicht blog in botanischer, sondern auch in mannigfacher praktischer Sinsicht an die Balbbestände Klein-Afiens knüpft, sind doch die Balber biefes Landes von untergeordneter Wichtigkeit, wenn man ihre Ausdehnung mit den waldlosen oder waldarmen Regionen vergleicht. Hauptfächlich auf gewiffen, die sublichen, westlichen und nördlichen Teile Klein-Ufiens durchziehenden Berggruppen erscheinen die Wälber fast nur wie grüne Streifen, welche die ausgedehnteren waldlosen Plateaux der östlichen und zentralen Teile der Halb= insel umfaumen. Nichtsbestoweniger erweisen gablreiche Zeugniffe nicht nur, daß dieser Zustand ehemals ein ganz anderer war, sondern auch, daß der Gegensatz zwischen der Bergangenheit und der Jettzeit hier viel greller, als in Europa hervortritt. Bei uns hat die Geschichte der Wälder ausgezeichnete Forscher, wie unter andern Maury, Becquerel 2c. gefunden, während Arbeiten solcher Art in Hinsicht des Drients überhaupt und Klein-Afiens im besonderen, so viel ich weiß, noch nicht vorhanden sind. Ich halte es daher von Intereffe, über diefen Gegenftand einige Betrachtungen darzulegen, die zugleich als Schluß meiner Mitteilungen über die Begetation Klein-Affiens dienen können.

Die älteren historischen Zeugnisse inbezug auf die Abwesenheit der Baumvegetation in gewissen Gegenden Klein-Asienk,
wo dieselbe auch heute nicht vorhanden ist, beziehen sich ungefähr
auf den Ansang der christlichen Zeitrechnung: Strabo bezeichnet
die Taselländer Lykaonienk als axylon oder baumloß, jedoch
mit der Bemerkung, daß mehrere dem Olympoß nahe liegenden
Gegenden, die er als unbewaldet angiebt, zur Zeit Homeroß mit Wäldern bedeckt waren. Wenden wir uns aber dis zu älteren
Epochen, namentlich dis zu den langen und verheerenden Zügen
des Sesostris und Xerzeß zurück, von dem Herodot treue
Schilderungen geliesert hat, so sinden wir von dem berühmten
Historiker keine von Wäldern vollkommen entblößte Region erwähnt. Im Gegenteil, seine umständige Beschreibung der schrecklichen, durch die zahllosen Horden dieser Eroberer verübten Ver-

wüstungen läßt vorausseten, daß damals die erften Schritte in ber langen Bahn ber Entwaldung Rlein-Afiens gethan worden find. Das Werk ber Zerstörung muß fich jedoch nicht auf alle Teile des Landes erftreckt haben, ober wenigstens ift es nicht allerwärts ohne Wiederherstellung geblieben, denn mehrere nicht bloß nach Herodotus, sondern auch nach dem Beginn unserer Beitrechnung auftretende Schriftsteller erwähnen eine üppige Baldvegetation an Orten, wo jest feine Spur bavon vorhanden ift. So fpricht unter andern Xenophon\*) von Wäldern, die zu seiner Zeit die Ebene von Much und den südlichen Abhang des Berges Bin-Goll bekleideten, und Strabo \*\*) erwähnt Waldungen, die den Argaeus umfäumten; heute aber fieht man in der Ebene von Much und in der Umgegend der zwei obener= wähnten Gebirge nur einige verkümmerte Sträucher. In ber von Titus Livius \*\*\*) angeführten Aufzählung der Provinzen und Gebiete, die ber Senat bem Könige Antiochus entriß, um fie Eumenes, dem Könige von Pergamos, zu verleihen, erwähnt ber römische Geschichtsschreiber die königlichen Wälber "regiae silvae", die, wie es scheint, zwischen Mysien und Lydien gelegen waren, wo man beute umfonft nach Wäldern, die einen folchen Namen verdienen, suchen würde. Sogar im 4., 5. und 6. Jahr= hundert unserer Zeitrechnung mußten stattliche Saine auf den Ruften Lydiens, wie auch bedeutende Wälder auf dem nördlichen Littoral Klein-Afiens vorhanden gewesen sein, denn Cedrenus †) versetzt einen in der Umgegend Bergamos gelegenen und unter bem Namen Sain bes Brufias berühmten Sain unter Die Bahl ber fieben Bunder der Welt, mahrend rund um bas heutige armselige Bergama fein einziger Wald ober Sain existiert, den man als ein Wunder zu betrachten versucht wäre. Procopius ††) schildert, als er von dem halbwilden Volke der Tzani spricht, die von demselben bewohnte Gegend als von undurch-

<sup>\*)</sup> Katabasis, IV, 4. \*\*) XII, 2. \*\*\*) XIV, 86. †) Hist, Bompen. T. I. p. 229. ††) De Aedif. III, 67.

bringbaren Balbern ftropend und fo rauben Wintern ausgesett, daß der Boden fast beständig unter Schnee liege. Er berichtet, daß Raifer Juftinianus einen Teil dieser Balber fällen ließ, um Wege herzustellen. Heute finden wir in der Proving Djanik (Rufte bes Pontus), die der von den Tzani des Procopius ober den Sani Xenophons und Strabos bewohnten Gegen= den entspricht, weder die undurchdringlichen Wälder, noch den fast beständig liegenden Schnee, von dem der Byzantiner Geschichtsschreiber spricht. Um Anfange ber chriftlichen Zeitrechnung besaß das heute ziemlich waldarme Eppern eine solche Fülle von Wäldern, daß sie nach Strabo\*) die Entwickelung des Ackerbaues hemmten, trot des ungeheuren Holzverbrauches, welchen die zahlreichen Bergwerke und der blühende Zustand bes Schiffbaues veranlagten; um dem Übel abzuhelfen, geftattete bie römische Regierung nicht bloß das Recht, Solz nach Belieben ju fällen, sondern auch jedes Grundstück als Eigentum gu betrachten, welches von den Wäldern befreit worden fei. Sogar noch im 10. Sahrhundert unserer Zeitrechnung sehen wir in Klein-Usien Regionen als bewaldet erwähnt, die heute vollkom= men waldlos find: fo fagt Paulus Diaconus \*\*), daß die Ebene von Tarsus bewaldet war, bevor Nicephorus Phocas, der sie an der Spite feines Beeres durchftreifte, die Wälder niederhauen ließ. Der arabische Geograph Iktakri erwähnt in der Chene, in welcher Ainzarb (Cilicien) sich befindet, Dattelbäume, von benen ich ebensowenig, wie von anderen Bäumen etwas entbecken tonnte. Wie Iftatri berichtet, diente zu seiner Zeit ber Safen von Bateinat als Niederlage für Cedernholz, welches nach Sprien, Egypten und Macedonien verschifft murde; aus der Beschreibung bes arabischen Schriftstellers ergiebt sich, daß ber von ihm erwähnte Safen zwischen Alexandrette und Banas lag, eine Küstenstrecke, wo heute weder eine besondere Niederlage für Solz, noch Wälber, die dasselbe liefern könnten, sich befinden.

<sup>\*)</sup> IV.

<sup>\*\*)</sup> Hist. IV, 1

Endlich scheint das Borhandensein ehemaliger Balber an gewissen, jest vollkommen nachten Orten Rlein-Afiens durch ihren Ramen fich zu offenbaren. So 3. B. befindet sich in Mitte bes morastischen Plateaus Lycaoniens das Dorf Bor, nicht weit von den Ruinen von Thana, Geburtsort des berühmten Apollonius, ben die heidnischen Philosophen der chriftlichen Spoche so oft unferem Beiland entgegengesett haben. Die Gegenwart einer volfreichen Stadt in einer fo wenig bewohnbaren Gegend ware schon hinlänglich, um anzunehmen, daß diese lettere ehemals ganz anders war, wie heute, eine Boraussetzung, die eine Stüte in dem Namen von Bor findet, der zwar nicht an irgend eine flaffische ober orientalische Zeit erinnert, aber im Slavischen einen Fichtenwald bedeutet. Da es nun allgemein bekannt ift, wie ftark im Mittelalter die flavischen Bölkerschaften sich in Griechenland und Klein-Ufien verbreitet haben, was fich auch schon aus ber großen Anzahl von anderen Namen ergiebt, die Berge, Flüffe und Orter diefer Länder tragen und augenscheinlich von flavischer Abkunft sind, wäre es nicht unwahrscheinlich, daß zur Beit, wo diese zudringliche Raffe Rlein-Afien betrat, um es später wieder zu verlassen oder theilweise sich mit den griechischen, armenischen, arabischen und türkischen Glementen zu verschmelzen, die ausgedehnte Ebene, wo fich das Dorf Bor befindet, diefen Namen wegen der Fichtenwälder, die die neuen Ankömmlinge dort erblickten, erhalten habe. Gerade so soll nach der geist= reichen Anficht Fallmerepers ber Rame "Morea" für die Salbinsel Beloponnesos durch dieselben Glaven entstanden fein, die, an ihre ausgebehnten Steppen gewöhnt, ber Anblick eines fast von allen Seiten von der See (More in flavischer Sprache) umringten Landes in Erstaunen versetzte\*). Zwar (wie oben

<sup>\*)</sup> Diese Ethmologie ist gewiß viel natürlicher und wahrscheinlicher, als die von der Form der Peloponnesischen Halbinsel gewöhnlich abgeleitete, nämlich die an das Blatt des Maulbeerbaumes (Morus) erinnernde Gestalt, eine Assimilation, die wohl Gesehrten aber keineswegs nomadischen Slaven auffallen könnte.

bemerkt) war Lycaonien schon zu Strabos Zeit entwaldet, da er es als axylon bezeichnet, aber diese Bezeichnung schließt die Möglichkeit gewiffer lokalen Ausnahmen nicht aus, und vielleicht ist es gerade dieser Gegensat zwischen einer solchen ausnahms-weise begünstigten Örtlichkeit und dem übrigen Lycaonien gewesen, der die Slaven sie Bor zu nennen veranlaßte. Zedensalls findet dieses philologische Argument noch in dem Umstande eine Stüge, daß in Dalmatien mehrere heute (aber wahrscheinlich nicht ehemals) undewaldete Örter Bor heißen; hier kann kein Zweisel über den Ursprung der Wörter obwalten, da Dalmatien von einer vollkommen slavischen Bevölkerung bewohnt ist.

Diese Beispiele, die ich sehr leicht noch weiter ausdehnen fönnte, reichen zum Beweise bin, daß in Rlein-Afien bas Wert ber Entwaldung ftets im Fortschritte begriffen mar, eine Erscheinung, die sich hinlänglich erklärt, wenn man berücksichtigt, daß außer politischen Ursachen, die in Europa, wie in Klein-Asien den Wäldern ungünftige waren, die anatolische Halbinfel noch anderen zerstörenden Faktoren ausgesett war. Go 3. B. geht aus den Ausfagen bes Thucydibes, Theophraftes, Polybios und Plinius hervor, daß gewiffe Gegenden der Halbinfel, namentlich Bithynien, Pontus, Phrygien und Cilicien ihre Forfthilfsmittel burch bie ungeheueren, rücksichtslosen, an die Sauptstaaten des Altertums gemachten Lieferungen von Bauholz erschöpft haben. Den letten Todesstoß versette aber biesen Silfsmitteln das Eindringen der Hirtenvölker, die seit dem 12. Jahrhundert ununterbrochen in Klein-Asien einwanderten und sich eines nach dem andern dort mit ihren Serden ansiedelten. Bang anders verhielt es fich mit Europa, wo die nordischen hineingedrungenen Barbaren statt des Hirtenwesens einen militärischen Teudalismus einführten, der die Gründung des Rittertums zur Folge hatte, deffen Reigungen und Sitten fich nicht bloß mit bem Vorhandensein ber Wälber sehr gut vertrugen, sondern auch die Erhaltung derfelben förderten. Zahlreiche von S. Maury angeführte Dotumente beweisen die Fürsorge der reichen Bafallen und felbft ber

Könige zu Gunsten der Wälder, welche die Schaubühne und den Schauplatz für die Jagd bildeten, so daß, wenn es an der Zeit war, auf Kosten derselben dem Ackerdau Begünstigungen zu gewähren, die Borliebe für die Wälder schon so groß war, daß sie keineswegs Gesahr liesen, rücksichtslos aufgeopfert zu werden. Wenn einerseits der Pflug des Ackermannes die Baumvegetation immer weiter zurückdrängte, und die Huldigung der Diana nicht mehr die Macht besaß, der Herrschaft der Eeres zu widerstehen, so sanden doch Könige und Basallen in den Ersordernissen des Schiffbaues und anderer öffentlichen Dienste gewichtige Gründe, ihre Wälder zu beschüßen. Dank der in dieser Hinsicht getrossenen energischen Maßregeln erschienen in Frankreich seit dem 10. die zum 14. Jahrhundert die Wälder sast ebenso zahlreich und dicht, wie sie in Gallien vor der römischen Eroberung waren\*).

Das successive Verschwinden der Wälder in Klein-Asien hat bestimmt einen bedeutenden Einfluß auf die klimatischen Bedingungen dieses Landes ausgeübt, allein, um diese Frage vollstommen würdigen zu können, muß man darüber im Klaren sein, ob die Entwaldung in gleicher Weise auch auf den nördlichen, westlichen und öftlichen Küstenlinien des Schwarzen Meeres stattsfand, denn es ist augenscheinlich, daß das Vorhandensein resp. die Abwesenheit der Wälder auf diesen Küstenlinien die Wirkung der über das Schwarze Meer auf die Küsten Klein-Asiens wehenden Winde, wesentlich modifizieren mußte. Glücklicherweise liesern uns sowohl Schriftsteller des Altertums, als des Mittelsalters wertvolle Nachrichten über diesen Gegenstand, die Herr Neumann in einem gediegenen Werke zusammengestellt und kritisch beleuchtet hat\*\*). Es ergiebt sich aus dieser Arbeit, daß zur

\*) Bergl. Maury, Histoire des grandes forêts, p. 228.

<sup>\*\*)</sup> Die Hellenen bes Stythenlandes, Bb. I, S. 80—92. Pallas war Zeuge der Berwüstung der noch zu seiner Zeit vorhandenen Waldungen in den Gouvernements Simbirst und Penja, und entwirft eine lebhafte Schilberung dieser barbarischen Verheerungen; zugleich macht der berühmte Nas

Beit Herodots dichte Wälder, die zwischen dem Dnieper und der Bucht von Perekop gelegene Küstenregion bekleideten, und daß diese Wälder, wenigstens teilweise, noch im 17. Jahrhundert vorshanden waren, wo sie über das ganze südliche Rußland die zu den heute vollkommen nackten Steppen des Gouvernements Saratow hineindrangen. Daraus läßt sich eine interessante Folgerung ableiten, nämlich die, daß die abnormen klimatischen Berhältnisse, die jetzt auf der nördlichen Küste Klein-Asiens obwalten, hauptsächlich von der Entwaldung Süd-Rußlands abhängen, und daß somit diese Küste ehemals nicht so strenge Winter hatte wie heute, indem die Wälder Rußlands auf die zwischen Konstantinopel und Sinope sich erstreckende Küste eine beschüßende Wirkung ausübten, wie etwa die Kaukasuskette auf dem östlichen Teile des Schwarzen Meeres.

Dieselbe Bewandnis hatte es wahrscheinlich mit den westlichen Küsten des Schwarzen Meeres, wo die noch in Epirus, in Thracien und Thessalien vorhandenen Wälder bloß färgliche Überreste der einst viel beträchtlicheren Waldungen sein mögen. Schließlich besitzen wir noch einen anderen Beweis der ungeheuren Entwaldung, die Klein-Usien und die europäische Türkei erlitten haben, daß ist das Verschwinden einer großen Anzahl wilder Tiere in jenen Gegenden, die sie ehemals bewohnten, wie wir es bei der Betrachtung der Fauna Klein-Asiens sehen werden, zu der wir jest übergehen.

turforscher folgende wichtige Bemerkung: "Die bis auf drei Spannen dicke Pflanzenerde (Tchernozem), rührt unstreitig von vormaligen, diese Gegensten bedeckenden Waldungen her." Dem setten Humusboden, dem Produkt ehemaliger Laubwälder, welche diese ganze Gegend, auch jenseits der Wolga, in der Richtung auf Uralsk hin bedeckten, ist die ganz außerordentliche Fruchtbarkeit zuzuschreiben, welche die Gouvernements Pensa, Simbirsk, Saratow und Woronesch auszeichnet. Der Chemiker Göbel, der die verschiesenen Bodensarten dieser Gegenden wissenschaftlicher Analyse unterworsen hat, theilt die Ansicht von Pallas.

## VI.

## Tierreid.

Die merkwürdige Erscheinung ber Lokalisation, die, wie wir früher gesehen haben, die Begetation Klein-Afiens bezeichnet, führt naturgemäß zu der Frage, inwiefern diese Erscheinung auch in bem Tierreiche ber Halbinfel sich abspiegelt. Dant ber Bewegungsfähigkeit, die es ihnen gestattet, lokalen Ginfluffen auszuweichen und sich in Verhältnisse zu versetzen, welche ihrem Organismus am meiften entsprechen, brücken Tiere weit weniger als Pflanzen die klimatische Physiognomie eines Landes aus; daher ift man nicht berechtigt, in der Fauna Klein-Asiens jene stark ausgeprägten lokalen Typen zu erwarten, welche die schroffen flimatischen und topographischen Gegenfätze ber Halbinsel in botanischer Sinsicht so scharf bezeichnen und so treu wiedergeben. Jedoch find unter den Tierarten, welche Klein-Afien bewohnen, mehrere dem Drient überhaupt oder gerade bieser Salbinsel eigentümlich, während einige der europäischen Arten, besonders folche, die dem Menschen dienen, ein großes Interesse barbieten und zwar wegen der hiftorischen Erinnerungen, die fich an die= selben fnüpfen, und die es gestatten, entweder die Zeit ihrer Einführung in die Halbinfel annähernd zu bestimmen, oder die feit diefer Zeit vorgegangenen Beranderungen in benfelben gu fonstatieren. Wir wollen uns deshalb nur auf diejenigen Tier= formen Klein = Afiens beschränken, welche dieses doppelte In= tereffe bieten, nämlich auf die ausschließlichen ober lokalen Tier= arten und auf folche, die mit historischen Erinnerungen ver= bunden find.

Unter den in einer oder der andern der erwähnten Beziehungen merkvürdigen Arten zeichnen sich besonders die zu den Geschlechtern des Hundes (Canis), der Kate (Felis), des Pferdes (Equus), des Schases (Ovis) und der Ziege (Capra) gehörigen aus. Der Hund, wie er in Klein-Assien auftritt, hat das Eigentümliche, daß er der Hydrophobia sehr wenig ausgesett ist, einer Krankheit, welche viel schlimmere Folgen haben könnte als in Europa, da der Hund hier fast im wilden Zustande lebt und seine Vermehrung durch nichts beschränkt wird. Der Umstand, daß die Hundeswut in mehreren Teilen des Drients, wenn auch nicht gänzlich sehlt, so doch überaus selten vorkommt, ist um so unerklärlicher, da die Sommer dort sehr heiß und die stagnierenden, Fäulnis erzeugenden Gewässer sehr zahlreich sind. Es wäre demnach von Wichtigkeit zu ersahren, ob die Alten die Hydrophobia in den Ländern, welche das heutige osmanische Keich bilden, jemals erwähnt haben.

Aus den von mir angestellten, über die Schriften der grieschischen und römischen Ürzte, Natursorscher und Geographen sich erstreckenden Nachsorschungen\*) ergiebt sich, daß diese Schriften nicht nur keinen Hinweis auf daß Vorkommen der erwähnten Krankbeit in der anatolischen Halbinsel enthalten, sondern, daß nach allen Anzeichen zur Zeit der Alten die Hydrophobia überhaupt weder so verbreitet, noch so heftig war wie heute, obgleich damals die Hunderasse nicht die grenzenlose Unabhängigkeit genoß, die sie heute im Orient besitzt. Vetrachten wir außerdem, daß auch in Algerien vor der Eroberung der Franzosen die Hydrophobia fast unbekannt war, seit dieser Zeit aber immer häusiger auftritt\*\*), so kommt man unwillkürlich zu dem merkwürdigen Schlusse, daß die neuen Verhältnisse der europäischen Zivilisation eine geheimnisvolle Ursache enthalten, welche die Entwickelung dieser schrecklichen Krankbeit begünstigt.

Von Interesse einer anderen Art des Hundegeschlechtes ist der Schakal (Canis aureus), welcher einen höchst orientalischen Typus darstellt. Dieses Tier scheint nicht bloß Europa fremd, sondern auch in der Hellenischen Halbinsel, in Thracien und den

<sup>\*)</sup> Bergl. Thihatchef, Asie Mineure. Climatologie et Zoologie, p. 593-599.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Ejusdem, Epagne, Algerie et Tunisie, p. 362.

Donau-Fürstentumern fehr selten zu sein. 3m 16. Jahrhundert war es noch der Mehrzahl der Gelehrten unbefannt, denn Pierre Belon erwähnt basfelbe als ein gang absonderliches Geschöpf, beffen Sitten er mit jener biblischen Rarvetät schildert, die ben Erzählungen bes berühmten Naturforschers von Mans einen gang besonderen Reiz verleihen; dies ift unter anderen der Fall mit der folgenden Stelle bezüglich des Schafals, die ich in seiner altertümlichen Sprache und Orthographie wiedergebe: "il y a une manière de petits taups par la Cilicie et aussi géneralement par toute l'Asie, qui emporte et devaste tout ce qu'il peut trouver des hardes de aux qui derment l'este hors du Carabachara (Karavan-Saraïl). C'est une beste entre loup et chie duquell plusieurs autheurs anciens et arabes ont fait mention. Il est si larron qu'il vient la nuiet jusqu'aux gens qui dorment, et emporte ce qu'il peut trouver come chapeaux, bottes, brides, souliers et autres hardes. Il ne va jemais seul, mais en compagnie, jusqu'à étre quelquefois deux cents en sa trouppe, tellement qu'il n' y a rien plus fréquent par Cilicie; Pourquoy allant en compagnie font un ery l'un après l'autre come un chie quand il dit: hau, hau. Nons les oyions abboyer toutes les nuiets. Il est de moult belle couleur jaune."

Der Schakal, der Wolf und der Bär sind die einzigen in Klein-Asien verbreiteten großen Fleischfresser, denn der Tiger und die Panther treten dort selten auf, obwohl nicht blos dieser letzte, sondern auch der Löwe ehemals sehr verbreitet war, namentlich in Lycien, Lykaonien, Eilicien und Pamphylien, so daß Klein-Asien, Algier und Tunis den Kömern die ungeheuren Massen von Panthern und Löwen lieserten, die sich auf den rösmischen Amphitheatern blutig tummelten\*). Die Leidenschaft der Kömer sür Tierkämpse war so groß, daß kein Staatsmann irsgend eine Popularität erlangen konnte ohne dem Bolke solche Schaus

<sup>\*)</sup> Plinius meldet, daß Pompejus 600, Cajar 400 Baren auf eins mal vorführen und daß Augustus 420, Pompejus 400 und Scaurus 150 Panther ebenfalls auf einmal nach Rom schaffen ließen.

spiele zu bieten, wovon Cicero in feinem Briefwechsel einen auffallenden Beweis liefert, indem diefer mehrere Briefe von Coelius\*) enthält, die der fich um die Prator-Burde bewerbende römische Beamte an Cicero richtete, als dieser fich in Klein-Afien befand und bort Cilicien verwaltete; Coelius fleht um Panther und Löwen als um die größte Wohlthat, die ihm fein berühmter Freund erweisen könne. Diefer flaffischen Erinnerung wegen taufte Balenciennes bem M. Tullius Cicero zu Ehren die von mir in der Umgegend von Smyrna entdeckte Bantherart: Felis Tulliana, eine prachtvolle Art, beren in einen dicken Knollen fich endigender Schwanz an Länge ben ber langgeschwänzten Panther (Felis caudata Fr. Cuvier) übertrifft. Da ich bas Fell und den Schadel nach Paris gebracht hatte, ließ ihn Ba= lenciennes ausstopfen und in der zoologischen Sammlung des Jardin des Plantes aufstellen. Ich gebe hier (Figur 8) eine reduzierte, in Baris gemachte und in meinem Werfe abgebildete Beichnung dieses schönen Tieres, von dem der gelehrte frangofische Zoolog eine fehr umftändliche Beschreibung mir geliefert hat \*\*).

Wenn der Panther in Alein-Asien selten geworden, so ist dies mit dem Tiger und dem Löwen noch mehr der Fall. Vielsleicht giebt es kein Tier, dessen Ausenthaltsgebiet sich mehr gesändert hat als das des Löwen. In jener Zeit war derselbe nicht nur ganz gewöhnlich in Klein-Asien, sondern bewohnte in den Tagen der Alten auch gewisse Teile Westeuropas. Herodot\*\*\*) erwähnt desselben zwischen den Flüssen Kesteuropas. Herodot\*\*\*, also in der Nähe des heutigen Salonichi, und sogar Aelianus, der im 3. Jahrhundert unserer Zeitrechnung schrieb, spricht von Löwen auf dem Berge Pangaeus (zwischen Thrazien und Macedonien.)

<sup>\*)</sup> Cicero, Ad diversos, VIII, 2, 4, 6 und 11.

<sup>\*\*)</sup> Asie Mineure, Climat. et Zool., p. 618, Pl. 1.

<sup>\*\*\*</sup> I, VII, 126.

<sup>†)</sup> Hist. Animal. III, 13.

Die Zeugnisse in Rlein-Asien sind in dieser Beziehung noch viel zahlreicher. Schon Homeros erwähnt ben Löwen oder den



Panther auf dem Berge Ida. Ferner sind auf mehreren alten Münzen aus Tarsus Stiere, von Löwen angegriffen, abgebildet.

Endlich melbet Erliga Effendi\*), daß er an einem Thore ber Stadt Chabchane-Rarabiffar einen ungeheuren ausgestopften Löwen "Dieses Riesentier", sagt er, "welches 7 Jahre hindurch eine wahre Beigel für die Umgegend ber Stadt gewesen war, hatte Fuße gleich Säulen". Der türkische Reisende fügt hingu: "Da die Löwen Bewohner der Chene sind, so ift der hier er= wähnte um so merkwürdiger, als er in einer fehr gebirgigen Gegend gefunden war. Übrigens enthalten bie mit dichten Baldern befleideten Gebirge Diefer Gegend eine folche Menge von Leoparden, Luchsen, Wölfen und Schafalen, daß die Bewohner faum jum Zweck bes Solzfällens bie Balber betreten fonnen ohne sich großen Gefahren auszuseten. Gine Anzahl von Rofaten, welche fürzlich in diese Gebirge einzudringen versuchten. fielen ben wilben Bestien gur Beute." Diese Stelle des viel gewanderten türkischen Reisenden ift um so merkwürdiger, als fich baraus bas Borhandensein bes Löwen im pontischen Gebirge noch mahrend bes 17. Jahrhunderts ergiebt, einem Gebirge, bas ich in mehreren Richtungen durchstreifte, ohne je von einem Löwen zu hören. Aber hat der Löwe Europa und dann auch Klein-Afien verlaffen, so ift er aus den öftlich von dieser Halbinfel gelegenen Gegenden entweder gang verschwunden oder wenigstens fehr felten geworden. In seinem gediegenen Werte: Über bie biblische Raturgeschichte führt Rosenmüller eine große Anzahl von Stellen der heiligen Schrift an, welche von Löwen als einem in Paläftina ziemlich häufigem Tiere handeln. Seutzutage aber ift der Löwe in Balaftina wie in Sprien außerft felten, ja auch in dem öftlich von Sprien gelegenen Mejopotamien, wo er gur Zeit des Ammianus Marcellinus häufig angetroffen wurde \*\*).

<sup>\*)</sup> Travels of Evliÿa Effendy. translat. fam the turk. by Hamoner, V. II, p. 207.

<sup>\*\*)</sup> Es ist möglich, daß die bei den Alten unter dem Namen Aria bekannte Gegend (dem westlichen Theile des jetzigen Afghanistan entsprechend) ihren Namen dem zahlreichen Borkommen der Löwen verdankt, denn nach Rosenmiller hieß dieses Tier bei den Hebrüern und anderen asiatischen

Betrachtet man die merkwürdige rückschreitende Bewegung des Löwen im Laufe so vieler Jahrhunderte, indem er sich successive aus der hellenischen Halbinsel, aus Klein-Alien und Sprien gurudzog und sogar in den vom Euphrat und Tigris bewässerten Ländern immer seltner werde, so scheint diese Thatsache um so auffallender, da alle die oben erwähnten Gegenden eine ftete Abnahme ihrer Bevölkerung erlitten, die Entweichung bes Menschen also, bessen Zusammenwohnen mit wilden Tieren überhaupt unvereinbar zu sein scheint, den Löwen anstatt ihn in die ihm überlaffenen Gegenden einzuladen, im Gegenteil bewog, den Rücktritt seines Feindes nachzuahmen oder die ihm angebotene Erbschaft auszuschlagen. Jedenfalls ift diese Erscheinung durch klimatische Beränderungen, namentlich durch die Abnahme der Bärme keines= weges zu erklären, da der Löwe sich mit sehr niedrigen Temperaturen begnügen kann, wie ich es durch mehrere, den verschiedensten Ländern bes Drients entnommene schlagende Beispiele bewiesen zu haben glaube\*). Auch habe ich schon den Umstand betont \*\*), daß manche von Löwen und Banthern bewohnte Striche, wie unter andern die wohlangebaute Ebene von Jemappes, sich besonders dadurch auszeichnen, daß fie Plane und Bäche, aber auch zugleich von Menschen bewohnte Begenden enthalten, was ebenfalls die oben erwähnte (p. 90) Entdeckung ber Felis Tulliana in ber Umgegend einer bevölferten Stadt beweift.

Aus allen diesem ergiebt sich also, daß man in einer argen Täuschung befangen ist, wenn man den Löwen unwillkürlich mit dichten Wäldern oder Wüsten in Verbindung bringt. Das Gegenteil kommt der Wahrheit näher, da dieser kühne Fleischfresser die Wälder nur so lange liebt, als sie Tiere enthalten; aber

Bölfern Axi. Wahrscheinlich stammt von diesem Namen das türkische Axslan (Löwe).

<sup>\*)</sup> Bergl. Asie Mineure, Climatologie et Zoologie, p. 604-614.

<sup>\*\*)</sup> Thihatchef, Espagne, Algerie et Tunisie, p. 353.

was er mehr liebt, find wohl bewässerte Thäler, wo die Gegenwart der Menschen das Vorhandensein des Viehes verkündet, und wo ihm der Landbau nicht die Gelegenheit nimmt, seine Beute auszuspüren oder Jagd auf dieselbe zu machen. Es wäre also an der Zeit, den beliebten Ausdruck "der Löwe der Büste" zu streichen und nur den Dichtern oder phantastischen Reisenden zu überlassen. Jedenfalls kann nach allen hier angeführten Thatsachen kein Zweisel obwalten, daß die Hauptursache für das Zurückweichen der Löwen in Klein-Asien und so manchen anderen Ländern in der vereinigten Wirkung der Entwaldung und Entvölkerung zu suchen ist.

Nach dieser Abweichung über das merkwürdige Verschwinsten gewisser wilder Tiere in Klein-Asien, kehren wir nun zu den Haustieren zurück und zwar zu den Geschlechtern des Pferdes, des Stieres, des Schafes und der Ziege.

Das Pferd ist in Klein-Asien viel weniger merkwürdig durch das, was es ist, als was es war und solglich auch heute sein könnte. Wenn man betrachtet, daß die Zucht des Pserdes dort vollkommen vernachlässigt, die von demselben im Haushalt gespielte Kolle unbedeutend und der den Militärersordernissen des ottomanischen Reiches gelieserte Beitrag verhältnismäßig gering ist, so möchte man kaum glauben, daß auch in dieser Hinstellen-Asien einst den höchsten Grad der Bollkommenheit erreicht hatte. Der Gegensaß zwischen der Vergangenheit und der Jetzeit ist so grell, daß es sich wohl der Wühe lohnt, einen raschen Blick auf diesen Gegenstand zu wersen\*).

Schon um 700 v. Chr. melbet uns der Prophet Ezechiel, daß idie Stadt Thrus ihre Pferde aus Armenien bezog, und Homeros erwähnt mehrere Orte in Klein-Asien als durch ihre trefslichen Pferde berühmt\*\*). Wenden wir uns von der dich=

<sup>\*)</sup> Ich habe deuselben sehr umständlich abgehandelt in: Climatologie et Zoologie de l'Asie Mineure, 637-661.

<sup>\*\*)</sup> Iliad. XVII, V. 97.

terischen Epoche Trojas zur streng geschichtlichen, so sehen wir die Zucht und den Gebrauch des Pferdes in Klein-Asien schon zu einer Zeit sehr verbreitet, wo dieselben in Persien und Arabien saft unbekannt waren; Xenophon sagt es ausdrücklich\*).

Während des langen Zeitraumes zwischen der Eroberung Klein-Asiens durch Alexander den Großen dis zu ihrer Berwandlung in eine römische Provinz erhielt die Halbinsel ihren alten Ruhm als Pferdeerzeugerin aufrecht. Als ums Jahr 200 v. Chr. die große Armee des Antiochus der Macht Koms auf den Feldern von Magnesia Trot bot, bestand seine Kavalelerie hauptsächlich aus Cappadociern, Lydiern, Phrygiern und Galatiern\*\*), aber die als Hilfstruppen des Antiochus auftretenzben Araber ritten auf Dromedaren, woraus sich die interessante Folgerung ergiebt, daß noch 2 Jahrh. v. Chr. die Araber die Verwendung der Pferde zu militärischen Zwecken nicht kannten.

Diese Folgerung gestattet eine Anwendung auf das ganze Altertum, da das Studium der griechischen und römischen Kunstdenkmäler zu der Annahme führt, daß noch lange in die christliche Zeitrechnung die berühmtesten Rassen des arabischen und des persischen Pferdes unbekannt waren; denn sonst würden die ausgezeichneten Künstler, denen wir so viele marmorne und bronzene Reiterbildsäulen verdanken, nicht ermangelt haben, sich solcher Rosse als Wuster zu bedienen. Betrachten wir nun aber die prachtvollen Basreließ des Panthenon in Athen oder die zahlreichen Reiterstatuen, die man in den Wuseen und auf den öffentlichen Plätzen Koms bewundert, so sehen wir, daß sie alle mehr oder weniger treu den Typus unserer europäischen Pferde darstellen, so wie sie in ihrer frühern Reinheit vor ihrer Kreuzung mit arabischen und persischen Rassen auftraten.

Etwa ein Jahrhundert nach dem Kriege gegen Antiochus brach der schreckliche Kampf zwischen den Römern und Mithris

<sup>\*)</sup> Cyropäd., I, 3.

<sup>\*\*)</sup> Herodot, VII, 60.

dates aus, dessen zahlreiche Kavallerie 50 000 Reiter zählte, welche bloß von dem pontischen Reich geliesert wurden\*), und es ergiebt sich, daß während des etwa 15 jährigen Kampses zwischen Mithridates und den Kömern Klein-Asien nicht weniger als die ungeheure Zahl von 181 000 Keitern stellte.

In dem Maße, wie die Pferdezucht in Alein-Asien versiel, nahm sie in den öftlich von der Halbinsel gelegenen Ländern Kurdistan und Wesopotamien einen ungeahnten Ausschwung. Denn indem das arabische Element dort immer mehr vorherrschend wurde, wich der Charakter des Hirtenvolkes dem der kriesgerischen Rasse, deren Erfordernisse und Neigungen sich im Bestige des Pferdes konzentrierten.

Höchst wahrscheinlich begann diese Beränderung erst nach unserer christlichen Zeitrechnung; denn wir haben oben gesehen, daß furz vorher die an den Kämpsen zwischen Antiochus und Rom teilnehmenden Stämme auf Dromedaren ritten. Als nun aber die mächtige Stimme Wohameds erscholl und die Araber als Welteroberer auftraten, da mußten sie die Wichtigkeit des Gebrauchs und der Zucht des Pferdes in jeder Hinsicht erstennen und sich der letzteren mit um so größerem Ersolge widmen, als ihre Heimat gerade das geeigneteste Land ist.

Da die Einwanderung der Hirtenvölker in Klein-Asien als eine der Hauptursachen für den Berfall der Pferdezucht in diesem Lande zu betrachten ist, so sollte man voraussetzen, daß als Ersatz für dessen unverschmerzbaren Berlust wenigstens die Rindsviehs oder Schafszucht sich entwickelt hätte. Leider war dies keinesweges der Fall, weder in Hinsicht auf die Rindviehs noch auf die Schafs und Ziegenzucht. Das Rind spielt in Kleinslsien sowohl als Schlachts und Milchs, wie auch als Zugtier eine ziemlich unbedeutende Rolle, während im Altertum Phrygien und besonders Pontus so reich an Schlachtieren waren, daß (nach Appianus), als Lucullus die Stadt Amisus (heute Sumsun)

<sup>\*)</sup> Appianus, de Bello Mithrid. 119.

belagerte, der Ochse dort eine Drachme (etwa 2 Franken) kostete, und in demselben Berhältnis standen die Preise für Schafe, Ziegen 2c. Heute wird in Klein-Asien das Kindsleisch sehr oft durch das Büffelsleisch ersetzt, trotz der sehr schlechten Qualität dieses letzteren.

Die Hauptursache für die Vernachlässigung der Zucht des Hornviehes in Klein-Usien ist der geringe Verbrauch tierischer Substanzen in der Ernährung der Bevölkerung, obwohl das Hammelsleisch ganz vorzüglich und wohlseil ist. Bei den untern Klassen bilden Brot, Keis und einige grobe Gemüse den Hauptbestandteil der täglichen Kost. Dies ist ein charakteristischer Zug nicht bloß für Klein-Asien, sondern überhaupt für den ganzen Orient, zugleich ein Ausdruck für die traurigen Verhältnisse der dortigen Völker; denn Statistik und Nationalökonomie lehren uns, daß der Verbrauch der animalischen Substanzen bei der Ernährung der Völker den Maßstab für ihren materiellen Wohlstand und ihre physische Kräfte liefert.

Trotz seines Reichtums an Schasen ist in Klein-Asien fast nichts für die Veredelung dieses Tieres geschehen, denn die Züchstung seine Wolle tragender Rassen ist dort meistens unbekannt, während im Altertum die Wolle der Schase von Wiletus ebenso berühmt war wie die von Celaena in Phrygien, welche sich (nach Strado) nicht allein durch ihr seidenartiges Haar, sondern durch die dunkelschwarze Farbe auszeichnet. Heute ist von diesen Arten weder in dem Teile Joniens etwas vorhanden, wo die Trümmer von Miletus tief unter dem Sande verschüttet liegen, noch in der Umgegend des elenden Städtchens Danir, des einst prächtigen Celaeno.

Außer dem fettschwänzigen Schafe, das den Plat aller fünftlichen Barietäten des Altertums eingenommen hat, besitzt Klein-Asien zahlreiche Arten wilder Schafe, von denen mehrere von den Alten vielleicht zur Züchtung besserer Rassen verwendet worden sind. Unter anderen wird der Moufflon (Ovis musimon), welcher wild in Korsika und Sardinien lebt, manch-

mal in den Gebirgen des BulgarsDagh (Cilicien) angetroffen, von wo ich ein außgestopstes Exemplar einer von mir entdeckten, interessanten Art nach Paris brachte, das jetzt daselbst (so wie die Felis Tulliana) im Naturalienmuseum (Jardin des Plantes) aufgestellt ist und nach H. Valenciennes eine neue, zwischen dem Ovis musimon und dem Ovis tragelaphus einzureihende Art bildet; dieselbe wurde von dem gelehrten Pariser Zoologen Ovis anatolica getaust\*).

Was ich über das Geschlecht des Schafes in Klein-Assen gesagt habe, findet auch auf das Ziegengeschlecht Anwendung, nur mit dem Unterschiede, daß hier die Ansiedelung des ottomanischen Elements wenigstens den Vorteil hatte, das Land mit einer prachtvollen Art, der Angoraziege, zu bereichern; denn es scheint, daß sein Schriftsteller des Altertums mit derselben defannt war, wie es meine über diesen Gegenstand gemachten Untersuchungen beweisen\*\*), aus denen es sich ergiebt, daß erst im 16. Jahrhundert die erste ausdrückliche Erwähnung der Angoraziege, und zwar durch den französischen Keisenden und Naturforscher Pierre Belon stattsand. Das Stillschweigen der dyzantinischen Schriftsteller macht es unmöglich, den Zeitpunkt der Einführung derselben auch nur annähernd zu bestimmen, so daß wir uns mit der Voraussetzung begnügen müssen, daß das Tier entweder durch die Araber oder durch die Türken nach

\*) Siehe die Beschreibung und die Abbildung dieses Tieres in meiner Zoologie de l'Asie Mineure, p 726-733.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Climatologie et Zoologie de l'Asie mineure, p. 670—725. Im Jahre 1848 überreichte ich der Afademie von St. Petersburg ein schönes Exemplar (vollständiges Knochengerüft mit Haut und Blies) der Angoraziege, welches, wenn ich nicht irre, das erste vollständige Exemplar dieses Tieres war, das irgend ein Museum in Europa besaß. Prosessor Brandt hatte die Freundlichseit, mir eine eingehende, sehr wertwolle Arbeit über diese merkwürdige, Klein-Asien eigentümliche Ziegenart zu überreichen. Die Arbeit ist in meinem oben erwähnten Werke (S. 701) abgedruckt, nebst einer schönen, in Paris gravierten Abbildung der Capra Angorensis, die ich hier in Figur 8 reduziert wiedergebe.

Klein-Assen gebracht worden ist. Da aber weder die Araber noch die Wongolen sich lange in der Halbinsel aufgehalten haben, so ist die Einfuhr durch die Türken wahrscheinlicher.

In Klein-Afien felbst ift der Verbrauch der Wolle der Un-



Angora = Biege. Bom Berfaffer nach ber Ratur gezeichnet.

goraziege nicht bedeutend; bei weitem der größte Teil derselben wird nach Europa, namentlich nach England außgeführt, welches davon jährlich etwa 500000 kg erhält, während der gesamte jährliche Ertrag in Angora und den umliegenden Städten (Sevrishissar, Kastamuni, Tschengeri u. a.) kaum 600000 kg übersteigt.

Die in England aus dieser Wolle verfertigten Zeuge sinden sehr oft unter dem Namen Kaschmir-Zeuge nicht bloß in Europa, sondern auch in den englischen und holländischen Kolonien einen großen und höchst ergiebigen Absat. Man sieht daraus, wie wichtig es wäre, die Angoraziege in Europa in großem Maßestade zu akklimatissieren, was auch mit Erfolg geschehen könnte, wenn man genauer als disher die klimatischen Bedingungen bestücksichtigte und dieselben denen von Angora möglichst anzupassen bemüht wäre.

Außer der Angoraziege besitzt Rein-Asien eine merkwürdige wilde Ziegenart — die Capra aegagrus — so zuerst von Pallas nach einem Exemplar aus Nord-Persien benannt. Diese Ziege scheint auf dem Bulgar-Dagh und dem Hassand nicht selten zu sein. Ich machte eine vollständige Sammlung von Hörnern und Knochengerüsten dieses Tieres, die ich im Jahre 1848 Prosessor Brandt übergab. Durch meine Sammlung war der geslehrte russische Zoologe in stand gesetzt, die von Pallas und Gmelin ausgesprochene aber nicht bewiesene Ansicht, daß die Capra aegagrus die Stammmutter unserer Ziege sein möge, vollstommen bestätigt in einer gediegenen, in meinem Werke abgedruckten Arbeit\*). Demnach würde es sich also ergeben, daß Klein-Asien zugleich die Stammwäter unserer Hausziege und unseres Schases besitzt, indem das letztere als ein Abkömmling des Moufflon (Ovis musimon) gelten kann.

Ehe ich die Betrachtung der Haustiere Klein-Asiens schließe, muß ich noch das Kamel erwähnen, das hier wie in so vielen Ländern des Drients eine ansehnliche Rolle spielt, obwohl es in Usien merkwürdigerweise die Eigentümlichkeit nicht besitzt, die man mit dem Begriff dieses Tieres gewöhnlich verknüpft. Denn während sein Aufenthalt sonst nur von ebener Oberstäche bedingt ist und das Bild eines weite Sandwüsten durchschreitenden Kamels

<sup>\*)</sup> Siehe Climatologie et Zoologie de l'Asie Mineure p. 670 nebît Tajel mit 4 Abbilbungen.

in unserem Geiste den Hauptzug seiner Lebensweise abzuspiegeln scheint, hat sich dieses Tier in Klein-Usien so sehr den Erfordernissen eines Gebirgslandes angepaßt, daß das "Schiff der Wüste"
sozusagen ein Nebenbuhler der Albengemse geworden ist.

Nichts ift auffallender, als die langen Züge schwer beladener Ramele die Berge erklimmen und herabsteigen ober sich am Rande von Abgründen im Gleichgewichte halten zu sehen. Man ift gang erstaunt, Rarawanen auf abschüffigen Stegen zu begegnen, wo felbst die fo geschickt fletternben Pferbe bes Landes fich nur mit Mühe bewegen tonnen. Gelegenheit dazu, die Geschicklichkeit des Ramels in Anspruch zu nehmen, bietet sich in Klein-Afien häufig; zwei berfelben wiederholen fich jedes Sahr regelmäßig, nämlich im Frühjahr, wenn die Nomadenstämme fo wie auch mehrere Stadtbewohner nach ihrer Baila (Sommerftation) überfiedeln, und im Berbft, wenn fie von den Bergen in ihre Richlat (Winterquartiere) herabsteigen. In diesen zwei Monaten bieten die berschiedenen Gebirgsgegenden Rlein-Afiens ein höchst originelles Schauspiel bar, welches auf den Reisenden einen gewaltigen Eindruck macht, wenn er es unerwartet von einer Unbobe mit weiter Aussicht erblickt; er erfreut sich ftaunend des belebten Panoramas, das sich inmitten der sonst so ftillen und einförmigen Gegend entfaltet; wohin nur fein Blid fich wendet, fieht er Züge von Kamelen nach allen Richtungen fich schlängeln und sich an alle Krümmungen und Unebenheiten bes Bobens schmiegen. Aber erft wenn ber Reisende von feinem Observatorium herunterfteigt, um das auffallende Bild näher zu betrachten, offenbart es sich ihm in allen seinen malerischen Schattierungen; eine lange Reihe von Kamelen, Bferden, Gfeln, Biegen und Schafen zieht an ihm vorüber, bazwischen Gruppen von Männern und Frauen in verschiedenartigster, bunter Tracht; die Ramele tragen die schwerften Gegenstände, wie Belte, Stangen 2c., die leichteren find unter Efel und Maultiere verteilt. Mit langen Flinten, Biftolen und Dolchen bewaffnet, reiten ober geben die Männer, je nach ihren Mitteln; Frauen ärmerer

Familien folgen ihren Männern ebenfalls zu Fuß, die bemittelteren reiten auf Pferden oder Mauleseln, die Kinder hinter sich
oder in ihren Armen. Endlich sieht man die reichen Matronen
in einer Art von Körben sißend, die an die Gestalt kleiner Wagen (Roupee) erinnern; zwei solche Körbe, jeder an einer Seite des Kamels hängend, tragen je eine in Kissen und Decken
vertiefte Frau. Große, grimmige Hunde ergänzen dieses Bild,
und ihre drohende Gestalt gestattet keinem fremden Element sich
einzudrängen.

Obwohl diese oft sehr zahlreiche Menge nichts von dem lärmenden Charafter zeigt, den in Europa das geringfte Bu= sammentreffen von Menschen trägt, kann man boch schon an ber ganzen Haltung, an ber Tracht und sogar an der Anordnung des Gespräches erkennen, ob die Karawane ihre Winter= quartiere verläßt um den Sommeraufenthalt aufzusuchen, ober ob das Gegenteil ftattfindet. Treu den Überlieferungen feiner ältesten Borfahren, die zugleich Steppen=, Romaden= und Bebirgsbewohner waren, erträgt ber Turkomane mit Unmut bas unbewegliche Gebäude eines Saufes, und hat er auch keine andere Wohnung als das Belt, so betrachtet er es doch als einen Kerker, wenn er gezwungen ist, es mehrere Monate hinter= einander an demselben Ort, entweder in einem Thale oder in einer geschützten Cbene fteben zu laffen. Der erfte Frühlings= hauch, ber ihm den Geruch ber Alpengrafer zuweht, verkundet ihm, daß die Stunde der Erlösung geschlagen hat, und fogleich fieht man Frauen, Greise und Kinder frohlockend damit beschäftigt, bas Belt niederzureißen und bas Gepäck zu ordnen, um fich in das Gebirge, ihre wahre Heimat, zu begeben, wo kühle Luft und grünende Wiesen sie erwarten, ftatt ber ungesunden Ausdünftungen und der Dürre, die in den niederen Gegenden Rlein-Usiens während des Sommers vorherricht. Man begreift also das fröhliche Aussehen der Karawane, wenn sie das Gebirge begrußt und im Begriffe ist, die schönste Epoche bes orientalischen Lebens einzuweihen, die zugleich mit den glänzendsten Momenten

ber Natur eintritt; aber wenn diese sich in ihr Wintergewand hüllt, steigt der betrübte Bergbewohner mit langsamen Schritten in die Gegenden hinab, wo er, der menschlichen Gesellschaft und ihren oft so wenig natürlichen Anforderungen näher gerückt, sich viel entsernter von Gott und seinen Vorsahren wähnt.

Un allen Phasen bes häuslichen Lebens teilnebmend und gur Befriedigung feiner Bedürfniffe faft auf fich allein angewiesen, ift das Ramel für die orientalischen Bölfer ein gang unentbehrliches Tier geworden und hat, wie schon oben bemerkt, als solches es verstanden, nicht bloß den topischen Bedingungen, sondern auch den seiner eigentümlichen Natur am wenigsten zuträglichen klimatischen Verhältnissen sich anzupassen; benn es bewohnt ebenso die heißesten Thäler wie die fältesten Tafelländer der Halbinfel; ja das Dromedar (einbuckliges Ramel) trifft man manchmal fogar inmitten ber beschneiten, eisigen Gegenden von Erzerum, wo man nicht erwartet hätte, das Kind der brennenden Bufte Arabiens zu sehen. Gewiß wird in Rlein-Usien wie im ganzen Drient bas Ramel fehr viel von seiner Bedeutung verlieren und schließlich, je nachdem die europäische Bivilisation mit ihren fahrbaren Wegen und Gifenbahnen fich entfaltet, wahrscheinlich fast ganz verschwinden. Auch gehört das Ramel in Rlein-Affien zu den wenigen Saustieren, beren Einführung erft nach bem Zeitalter bes flaffischen Altertums stattfand, ein schlagender Beweis dafür, daß dieses Tier feines= wegs erft ein Ereignis der Zivilisation ift, sondern im Gegen= teil die Ursache oder den Verfall derselben bezeichnet. Dies ist eine interessante, durch zahlreiche historische Zeugnisse vollfommen erwiesene Thatsache. So 3. B. meldet Herodot und Xenophon, daß Cyrus, als er nach Klein-Mien zog, um Kröfus, den König von Lydien, zu bekriegen, durch die Überlegenheit der lydischen Kavallerie in Schrecken gesetzt murbe; um diesen Bor= teil seinem Gegner zu entreißen, entschloß er sich, die persische Ravallerie gang ans Ende seines Seeres zu stellen und die Front besselben blos aus Ramelen zu bilden. Diese Kriegslift gelang

vortrefflich; benn die absonderliche Gestalt der ganz unbekannten riefenhaften Tiere brachte die Lydier in die ärgste Berwirrung; und doch schildert Herodot biefe als bie besten Truppen Ufiens und spricht mit Bewunderung von den mit langen Langen bewaffneten lydischen Reitern. Auch erwähnt Plinius\*) den gegenseitigen Abscheu zwischen Pferd und Ramel als etwas ganz allgemein bekanntes, odium adversus equos gerunt naturale, und noch 5 Jahrh. n. Chr. spricht Procopius \*\*) von dem furchtbaren Eindruck, welchen die Kamele des maurischen Beeres auf die römische Ravallerie machten. Endlich ift es beachtenswert, daß der im 12. Jahrh. lebende Glycas in seinen Annalen die oben er= wähnten Angaben des Herodot und Xenophon wiedergiebt, ohne die geringfte Bemerkung über einen Unterschied zwischen den Gewohnheiten bes Kamels früherer und seiner Zeit. Hieraus scheint hervorzugehen, daß das Kamel im Orient im 12. Jahrhundert, also vor etwa 600 Jahren, noch nicht die Gleichgiltigkeit gegen bas Pferd zeigte, die es heute hat, indem es jest neben Pferden, Eseln und Maultieren ruhig in bemfelben Stalle steht, wie ich aus eigener Anschauung weiß.

Ohne Zweifel hat die Ansiedelung der ottomanischen Rasse in Klein-Asien sehr viel dazu beigetragen, das Kamel an die übrigen Haustiere zu gewöhnen, so daß es sich schließlich mit diesen völlig vertrug; jedenfalls genügt das über die Geschichte des Pferdes gesagte, um das späte Auftreten des Kamels zu erstlären.

Wie oben gezeigt, spielte das Pferd in diesem Lande eine hervorragende Rolle, nicht bloß im Altertum sondern auch im Anfange des Mittelalters, aber in dem Grade wie die zerstörende und verwüstende byzantinische Berwaltung überhand nahm, versfiel die Pferdezucht mehr und mehr, dis endlich die Sinwandesrung der türkischen Stämme ihr den Todesstoß gab, indem sie,

<sup>\*)</sup> Nat. Hist. VIII, 8.

<sup>\*\*)</sup> De Bell. Vand., I, 8 u. II, 11.

gemäß ben Sitten eines Hirtenvolkes, das Pferd durch bas Ramel ersetzte.

Ist das späte Auftreten des Kamels in Klein-Asien schon an sich eine merkwürdige Thatsache, so ist dasselbe noch viel auffälliger in Nord-Afrika, denn in dem letzern Lande kann die Erscheinung blos durch politische und soziale Ursachen nicht erskärt werden, sondern sie weist hier auf einen viel tieferen Grund, nämlich auf die klimatischen Beränderungen hin, welche diese Länder erlitten haben, am Becken des Wittelmeeres, in einer verhältnismäßig neueren Zeit. Es sehlen nicht bloß die Abbildungen des Kamels auf den vielen, an Tierbildern so reichen Denkmälern Ägyptens, sondern es sprechen auch gewichtige Thatsachen dafür, daß es zur Zeit der Errichtung dieser Denkmäler in Ägypten noch keine Wäste gab, und daß damals das Klima bedeutend seuchter war als jetzt, zwei Umstände, welche Ägypten und Algerien dem Kamele als Wohnsitz verschlossen\*).

Der kurze Überblick, ben ich über die wichtigsten wilden und zahmen Tiere Klein-Asiens gegeben habe, wäre vielleicht hinreischend, um einen allgemeinen Begriff von den Hauptvertretern der Fauna dieses Landes zu verschaffen, so daß wir uns mit den übrigen Klassen, nämlich mit denen der Bögel, Fische und Insesten nicht mehr zu beschäftigen brauchten, deren Studium dem Natursorscher von Fach allerdings von der größten Wichstigkeit sein muß, dem Leser aber, für welchen diese Arbeit des stimmt ist, wenig interessant und sogar ermüdend sein dürste. Sedoch glaube ich einige Worte sagen zu müssen über einen dem Orient eigentümlichen Vogel, wie über gewisse Fischs und Insestenarten, die in zwei wichtigen Zweigen der Industrie, nämlich im Fischsang und dem Seidenbau, eine bedeutende Kolle spielen.

<sup>\*)</sup> Ich habe diesen interessanten Gegenstand umständlich erörtert in meinem Werke: Espagne, Algérie et Tunisie S. 440, wo ich die bedeutenden Beränderungen, welche die Länder des Mittelmeer-Beckens in historisscher Zeit erlitten, durch klimatologische, zoologische, botanische und archäoslogische Betrachtungen nachgewiesen habe.

Der Vogel, um den es sich handelt, ist kein anderer als der schlichte Storch, ein in Europa weniger beachtetes, sür Asien aber so charafteristisches Geschöpf, daß diejenigen, welche diesen Weltteil besucht haben, die Erinnerung an den Storch unwillkürlich mit der an den Orient überhaupt verknüpsen. Kaum sindet man daselbst einen Ort, wo nicht ein paar Störche auf den Bäumen oder auf den Türmen einer Moschee ihre schlanke Gestalt zeigen; es ist ein Zug, den man aus dem Vilde nicht tilgen kann, ohne zugleich die lokale Färbung auszulöschen. Die Rolle, welche der Vogel in der Physiognomie der Landschaft spielt, beruht auf der Verehrung, welche man ihn zollt, so daß er vollkommen unantastbar ist, seine Gegenwart als ein günstiges Vorzeichen betrachtet wird.

Diese jetzt im Orient so allgemeine Verehrung stammt aus dem grauesten Altertum. Nach Rosenmüller, auf dessen gelehrtes Werk ich mich schon oft berusen habe, bedeutet das Wort Chasidah, mit dem der Storch in der Bibel bezeichnet wird, fromm, und in diesem Sinue wird von mehreren Schriftstellern, wie Aristoteles, Alianus und Solinus, sowohl die Zärtlichseit des Bogels gegen seine Jungen hervorgehoben, als auch die Danksbarkeit dieser gegen die Alten, die sie im Alter ernähren. Die Psalmen (IV, 7) erwähnen die Gewohnheit der Störche, auf den Cypressen zu nisten, grade wie sie es heute noch thun.

Was die Fischerei anbetrifft, so sind die Klein-Asien auf drei Seiten bespielenden Meere besonders geeignet, große Wichetigkeit zu verleihen; leider sind aber die Gaben des Meeres noch mehr vernachlässigt als die des sesten Landes, und in dieser wie in jeder anderen Hinsicht zeichnet sich heute Klein-Asien nicht, wie früher, durch Reichtum, sondern durch Armut aus. Sogar das Schwarze Meer, dessen Fauna der des Mittelmeeres bedeutend nachsteht, war für die Alten eine Duelle sehr einsträglichen Gewerbes, was sich auch schon daraus ergiebt, daß die alten Münzen mehrerer an der Küste des Schwarzen Meeres gelegenen Städte, wie Sinope, Olbia, Ponticapaea 2c.

Abbisbungen des Fisches tragen. Der einzige Fisch, bessen Ausbeutung noch etwas an die wichtige Rolle erinnert, welche der Fischsang im Schwarzen Weere bei den Alten spielte, ist der Thunfisch; indeß dietet auch dieses Gewerbe einen nur geringen Handelsartisel für die Bewohner der pontischen Küste. Ebenso ist es auf den südlichen und westlichen Küsten, wo der Thunsisch sehr zahlreich und oft von bedeutender Größe ist; denn ich sah in Tarsus einen, welcher 50 kg wog, und das erscheint noch geringsügig in Vergleich zu der von Aristoteles angegebenen ungeheuren Größe des Fisches am Vorgebirge Mycale (gegensüber der Insel Samos), wo man zuweilen Exemplare erbeutet haben soll, deren Gewicht 15 Talente (über 200 kg) betrug.

Die Seeen und Flüffe Rlein-Afiens find ebenfalls reich an Fischen, unter benen eine schöne Forellenart (Salmo Ausonii Val.), fast alle Flüffe ber Salbinsel bewohnt, und man ift gang erstaunt, fie in sehr beträchtlichen Sohen zu finden, so unter andern in dem nicht weit von Erzerum etwa 2000 m hoch liegenden Quellflugchen des Euphrat. In manchen alpinen Strömen bes cilicischen Taurus und Cappadociens habe ich Exemplare von 4 kg Gewicht gefunden, und doch ist ber Sugwassersisch als Nahrungsmittel ben Ginheimischen fast gang unbefannt, besonders den Bewohnern des von Fremden so selten besuchten Anti-Taurus, wo sich das Bolt um meine Leute versammelte, um fie angeln zu feben. Der mit einem Röber versebene Angel= haken erregte besonders ihre Neugierde; aber kaum hatten fie die aufgehäuften Fische gesehen und später davon gekostet, als sie eine folche Borliebe für diefelben faßten, daß die Befriedigung derselben meinem armenischen Roche einen sehr ergiebigen, für meine eigene Rüche feineswegs gunftigen Schleichhandel verschaffte. Sollten Europäer in diese Gegenden tommen, um Fischfang gu treiben, fie würden gewiß guten Abfat für ihre Waren finden, ohne die Konfurreng der Ginheimischen zu befürchten, denn das passive, für das türkische Bolk so charakteristische Berhalten zeigt fich in allen in ihrem Lande mit Erfolg betriebenen Gewerbszweigen, indem alle entweder von Europäern oder von chriftlichen Unterthanen betrieben oder geleitet werden. Ein treffendes Beispiel liefert uns auch die Seidenkultur, die wir etwas näher bestrachten wollen.

Die Züchtung bes Seibenwurms (Bombyx Mori) ist in mehreren Teilen Rlein-Afiens, besonders in Bithynien und Mysien ziemlich bedeutend. Unter den in diesen Landschaften durch die Seidenfultur besonders ausgezeichneten Orten behauptet Bruffa ben erften Plat. Schon im Mittelalter war die Stadt hier= durch bekannt. Go erfahren wir durch Pierre Belon, daß zu feiner Beit (16. Jahrh.) Bruffa reicher und ftarter bevölfert mar, als Konftantinopel, nicht bloß infolge der in der Gegend felbst betriebenen Bucht bes Seibenwurms, sondern auch wegen bes ungeheuren Gewinnes, welchen die Stadt burch Bearbeitung ber ihr in großer Menge jährlich aus Syrien und andern Ländern des Drients zugesandten roben Seide erlangte. . La richesse de Brusse," fagt Bélon, "provient de la Soye; car il ne passe année que mille chameaux venant de Syrie et d'autres pays du Levant apportant la Soye en Brusse n' y voit déchargez et y accoustries, filée, tissue et mise en divers ouvrages et diverses tainctures en diverses façons". Bélon fügt hinzu, daß man, um der Seibe Glang zu verleihen, in Bruffa über 40 000 Pfb. Tragacant-Summi verbrauchte, welchen Myfien, Phrygien, Paphlagonien und Galatien lieferten, mahrend man fich zur Farbung ber Gallapfel bes Terebintus bebiente. 3m 12. Jahrh. tagierte Seftini die Menge ber in Bruffa alljährlich gewonnenen Seibe ebenso boch wie die bon gang Sicilien. Im Jahre 1835, als Aucher-Gloy die Stadt besuchte, schätzte er ben Wert der jährlich nach dem Auslande, besonders nach Frankreich exportierten Seide auf 25 Millionen Franken. Allein, als die mächtige Wirkung der für die Industrie verwerteten wissenschaft= lichen Entdeckungen sich in Europa zeigte, erwies sich natürlich das alte orientalische Arbeitssystem als ungenügend, und Bruffa verlor mehr und mehr das seit so vielen Sahrhunderten be-

hauptete Monopol der Seide - Erzeugung und Berarbeitung. Blücklicherweise kam ihr bie europäische Runft und Thätigkeit zu Silfe; schon im Jahre 1842 gründete der Schweizer Raufmann Falkenstein in Bruffa die erfte auf europäische Art eingerichtete Seibenspinnerei. Diese immer mehr zunehmenden europäischen Reformen begründeten in Bruffa ein Centrum neuer Thatigfeit, von wo aus die, ausschließlich durch Ausländer ober die chrift= lichen Unterthanen (Griechen, Armenier u. f. w.) betriebene europäische Arbeitsmethobe nach allen Seiten in verschiedenen Brovinzen sich verbreitete. Wenn man berücksichtigt, daß bas jährliche, von ben vielen ben Seidenbau pflegenden Städten gelieferte Mittel= quantum von Seide 90 000 kg übertrifft, wovon etwa 87 000 kg bloß auf Bruffa und Amafia fallen, so fann man 10000 kg als das Minimum der Zahl annehmen, welche die jährliche Gesamtproduktion der Halbinsel bezeichnet, was gewiß ein höchst befriedigendes Resultat ift. Denn trot ber noch fehr beschränkten Entwickelung ber Seibenkultur diefes Landes, verglichen mit ber, die fie so leicht erlangen könnte, wenn die Türken felbst baran teilnehmen wollten, beträgt dieser jährliche Ertrag doch etwa den 10. Teil besjenigen von gang Frankreich, ber sich auf mehr als 1 Mill. kg beläuft. Und wenn wir ben jährlichen Seibenertrag ber europäischen Türkei auf 400 000 kg anschlagen, so würden wir die Hälfte ber Produktion Frankreichs erlangen und zwar nur aus Rlein-Ufien und ber europäischen Türkei. Somit ift es wahrscheinlich, daß die Gesamtproduktion ber Seibe im Ottomanischen Reiche schon jett nicht weit hinter der von Frankreich zurücksteht.

Die Hoffnungen, zu benen Klein-Asien in betreff bes Seibenbaues berechtigt, sind um so wichtiger, als die Notwendigkeit, die jetzt in Europa notwendigen Arten dieses interessanten Insekts nach Kraft und Ausdauer zu verbessern, sich mehr fühlbar macht und die Fachmänner zwingt, ihre Blicke auf den Orient, diese Wiege der Seidenkultur, zu richten, als auf die letzte Zuflucht, um die stets zunehmenden Gefahren zu beschwichtigen, welche dieses wichtige Gewerbe in den Gegenden des Abendlandes bestrohen, wo es bisher in dem blühendsten Zustande war.

Das über die Zucht des Seidenwurmes in Klein-Asien hier Borgetragene möge als Schluß der Betrachtungen über die Fauna dieses Landes dienen, und wir müssen uns nun beeilen, dasselbe in geologischer Hinsicht aufzusassen.

## VII.

## Geologische Berhältniffe.

Wir wollen die geologischen Formationen Klein-Asiens in folgender Ordnung durchgehen:

A. Altfrystallinische Gesteine.

B. Paläozoische Formationen.

C. Mezozoische Formationen.

D. Tertiärformation.

E. Quartarformation.

F. Eruptiv= oder Bulfanische Gesteine.

Unter dem sogenannten altkrystallinischen Gesteine begreise ich: 1. Glimmerschieser, Talk und Chloritschieser, nicht aber Thonschieser, weil derselbe manchmal organische Reste (paläozoische) enthält. Leider ist das Alter der Glimmers, Talks und Chloritschieser ebensfalls sehr unsicher, indem sie häusig in Thonschieser übergehen, so daß ich mich entschließen mußte, auf meiner geologischen Karte Thonschieser, Glimmerschieser und mehrere petresaktenlose, aber in ihren petrographischen und stratigraphischen Verhältnissen an pasläozoische Formationen erinnernde Kalksteine unter dem kollekstiven Namen: Unbestimmte Übergangs-Gesteine zusammensusassen; jedoch habe ich die Glimmers, Talks und Chloritschieser mit einer besonderen Schattirung (Nr. 12) bezeichnet, um densselben vorläusig eine gewisse Selbständigkeit (als altkrystallinisches Gestein) zu gestatten. 2. Gneis, 3. Granulit, 4. Granit und

5 Spenit; obwohl, wie wir es sehen werden, auch diese Felsarten in Klein-Asien zuweilen einem jüngeren Alter gehören und somit den Ramen Altkrystallinische nicht immer rechtsertigen.

1. Glimmerschiefer. Diefes Gestein, fehr oft (wie schon bemerkt) mit Talk und Chloritschiefer vergesellschaftet und bas eine in das andere übergebend, ist besonders in dem westlichen Teile Rlein-Afiens entwickelt, wo es bedeutende Gebirge bilbet, unter andern die ausgedehnte Gruppe, welche die drei flaffischen Flüffe Hermus, Cauftre und Meander bewäffern, drei schöne Längenthäler bilbend, von benen bas des Hermus füblich durch ben Tmolus (Bog-Dagh) und bas bes Canfter burch ben Meffogis begrenzt find. Das Gebirge Latmus, welches fich längst ber fübwestlichen Mündung des Meanderthales erhebt, scheint ziemlich reich an Korund zu fein, benn ich habe zahlreiche, dieses feltene Mineral enthaltende Glimmerschiefer und Kaltblöcke in dem Thale des Sary-Tchar (ein in den Mandalia-Meerbusen, nicht weit vom Städtchen Milas mündendes Müßchen) beobachtet, wohin fie wahrscheinlich von dem südwestlich liegenden Gebirge Latmus hinuntergerollt worden sind\*).

Eine andere noch viel köftlichere Mineralsubstanz ist (oder jedenfalls war) in dem Gebirge Tmolus vorhanden, indem man annehmen kann, daß dieses Gebirge die goldführenden Sande lieferte, welche dem Pactolus eine so große Berühmtheit gewann, als Spender der ungeheuren Schätze des wortsprüchlich bekannten lydischen Königs Cresus. Heute ist der Pactolus ein winziges Bächlein Karassu (Schwarzwasser) genannt, das sich bis zum Hermus fast unsichtbar schlängelt, inmitten spitziger Sandhügel, von welchen einer das armselige Dörschen Sert (Sert-Kalessi, Schloß von Sert genannt) trägt, Vertreter des einst prachtvollen Sardes\*\*). In angesicht des heutigen Bäch-

<sup>\*)</sup> Bergl. Asie Min., Geologie, V. I, S, 560.

<sup>\*\*)</sup> Mein Bosphore et Constantinople S. 231, Pl. 1 giebt eine Anssicht dieser malerischen Sandhügel.

leins würde gewiß niemand glauben wollen, daß es die Quelle bes Reichtums der lydischen Könige war, hätten wir nicht dafür zahlreiche historische Zeugnisse\*), aus denen es sich auf das ausdrücklichste ergiebt, daß schon in dem grauesten Altertum der Pactolus mit dem Namen Chrysorrhoas prangte, und daß der Ruf seiner mit Gold geschwängerten Gewässer seit Herodotos dis zum 3. Jahrhundert unserer Zeitrechnung sich erhalten hatte, denn Claudianus scheint der letzte Schriftsteller zu sein, der den Pactolus in dieser Hisiothet erwähnt, indem er denselben als goldssührend "auriger" bezeichnet.

Es wäre von großer wissenschaftlicher und vielleicht auch ökonomischer Wichtigkeit, zu untersuchen, ob der Tmolus, dem der Pactolus entquillt, auch noch jetzt in den denselben zusammenssenden Gebirgsarten (hauptsächlich Glimmerschiefer) das kostbare Metall besitzt, das er ehemals so freigebig spendete. Ich bedaure, daß meine so sehr in Anspruch genommene Zeit mir nicht gestattete, diese Untersuchung auszuführen, die ich meinen Nachs

folgern bringenbst anempfehle.

2. Gneis. Er scheint in der westlichen Region Klein-Asiens, namentlich in Carien seine größte Entwickelung zu haben. Der in diesen Gegenden auftretende Gneis ist gewöhnlich von schieferiger Struktur und besteht aus weißem oder grünlichem Quarz, der in dünnen Taseln oder Abern, zwischen bald kleinen, bald ziemlich beträchtlichen Körnern von weißem Orthoclas eingelagert ist; ferner aus schwarzem oder weißem, seinschuppigem Glimmer, der entweder schwache Lager oder wellensörmige Streisen bildet. Auf dem Latmus-Gebirge enthält der Gneis zahlreiche Körner Magneteisens und geht in Glimmerschiefer über. Zwischen Gördez und Indjerli ist der Gneis saszlreich der seine

<sup>\*)</sup> Ich habe dieselben umständlich angeführt loc. cit. S. 233. Unter den zahlreichen Schriftsellern, die den Pactolus mit Entzücken und auch gewiß mit Übertreibung besprechen, mag hier Seneca erwähnt werden, der behauptet, daß dieses Flüßchen die Felder mit Gold überschwemmte: "inundat auro rura".

bünnen, weißen oder schwarzen Glimmerhäutchen liegen 1 mm lange Turmalin-Arystalle, bald mit Duarz, bald mit Glimmer wechselnd. Nördlich von Sinesler schließt sich der Gneis sehr innig an Thonschiefer oder Talkschiefer, die von den quarzsührens den Porphyren durchbrochen sind. Endlich erscheint der Gneis bald in horizontalen Platten, bald in dünnen Blättern, die entsweder senkrecht aufgerichtet sind, oder nach Südwest oder Südost (fast niemals nach Norden) fallen, unter Winkeln die zwischen 24 und 90 Grad variieren.

- 3. Granulit habe ich in Klein-Asien bloß an einem ziemlich beschränkten Punkt beobachtet, nämlich in Troas, wo an dem nördlichen Ende des Dorses Mauris, und in unmittelbarem Kontakt mit Kalkstein und Glimmerschiefer, sich seinkörnige Felsen erheben, bestehend aus weißlichem, glasigen, transluciden Orthoklaskrystallen, weiß-gelblichem Oligoklas, gewöhnlich verwittert, und dessen Fläche P nur selten die charakteristischen Streifungen darbietet, weiß-gelblichen Quarz und endlich Magnesiaglimmer; was die in den Granuliten Europas so gewöhnlichen Granaten betrifft, enthält diese Felsart sehr wenig und am häufigsten scheinen dieselben ganz zu sehlen.
- 4. Der Granit des Berges Olympus scheint die Konstantinopel am nächsten liegende Örtlichkeit zu sein, wo diese Felsart vorkommt. Da ich dieses Gebirge nur sehr oberslächlich besucht habe, indem meine den unbekannten, entlegenen Teilen Klein-Asiens gewidmeten Forschungen mir nur wenig Zeit ließen für die in der Nachbarschaft der Hauptstadt sich befindenden Gegenden, so will ich mich begnügen bloß zu bemerken, daß Herrn de Verneuil zusolge, der nördliche Abhang des Olympus folgende Felsarten von unten nach oben darbietet: Kalkstein, Gneis und Glimmerschieser, Kalkstein und Talkschieser, Gneis in Granit übergehend und endlich körniger Kalk, der den Gipfel bildet und dessen Schichten nach Süden einfallen. Herr K. v. Fritsch\*),

<sup>\*)</sup> Acht Tage in Rlein-Afien, in ben Mitteil. des Ber. für Erd- funde ju Halle, 1882, S. 102.

Thihatchef, Rlein-Ufien.

der fürzlich den Olympus besuchte, bestätigt und erläutert die Angaben meines verewigten teuren Freundes, der das Verdienst hatte zuerst eine wissenschaftliche obwohl leider sehr kurze Skizze des Olympus zu liesern.

Auf dem weiten Raume zwischen dem Olympus und der Stadt Belikeri habe ich keinen Granit beobachtet; aber in der Nähe dieser Stadt, sieht man den die abgerundeten Höhen zussammensependen weißen Kalkstein in unmittelbaren Kontakt mit einem feinkörnigen Granit enthaltend weißen Orthoklas, gransweißlichen Quarz und schwarzen Magnesias Glimmer.

Der in Belikefri nur fehr beschränkt auftretende Granit verschwindet, sobald man diesen Teil von Mysien verläßt um in das Innere Klein-Affiens zu dringen, wo er erft in Galatien nämlich in der Bozof benannten Region erscheint und in den Gegenden von Alischehr und Duggat eine ziemlich ausgebehnte Entwickelung enthält. Etwa 6 km fud-oft-fud von Duggat ift ein grauer Ralfstein von Granitgangen burchsett, beren Wirfung fich auf eine auffallende Weise offenbart, benn an ben Berüh= rungspunkten mit ben Gangen ift ber Ralkstein in eine Felsart umgewandelt, die fehr lebhaft an den Hornfels von Cornwall erinnert, besonders aber an den Killa des Harzes. Wenn, wie es sehr wahrscheinlich ift, daß der graue Kalkstein nur eine Fortsetzung des Kaltsteins bildet, der nicht weit von hier in der Umgegend Duzgats Rummuliten enthält, fo wurde daraus folgen, daß der Granit von Bozof der tertiären Epoche angehöre, eine merkwürdige Erscheinung, die aber nicht die einzige in Rlein-Afien ift, wie wir es fpater feben werben.

Ein unbeträchtlicher Naum scheidet süd-sötlich von Yuzgat das hier erwähnte Granitgebiet von den zahlreichen Granithöhen die den Af-Dagh (weißen Berg)\*) zusammensehen. Aus Af-Dagh so wie an vielen andern Puntten Klein-Asiens (Nigde, Berefetlu Maden, Utschfapu 2c.) ist die Bergesellschaftung des Granits mit

<sup>\*)</sup> At = weiß und Dagh = Berg.

tristallinischen Kalken so innig, daß manchmal der Granit die weiße Färbung (daher der Name des Berges) und den Anschein der homogenen Struktur des Kalksteins annimmt, eine auffallende Erscheinung, die H. Bogler gewiß mit Vergnügen sehen würde als eine Stüße zu seiner Theorie die Verwandlung auf nassem Wege des Kalksteins in Granit, Gneis, Glimmer- und Thonsschiefer betreffend.

5. Spenit bildet in bem fud-öftlichen Teile ber Salbinfel von Troas mehrere Gebirgsmaffen. In Galatien, inmitten ber großen aus Süßwafferablagerungen bestehenden Ebene, erheben sich zwischen der Stadt Sevrihissar und dem Dorfe Ramas zwei malerische Spenitgruppen. Das Gestein besteht fast ausschließlich aus weißem Dligotlas ober Orthotlas und geht un= mittelbar in eine Art von Porphyr über, beffen fehr feinkörnige Grundmaffe grünlichen ober grünweißlichen Oligoflas und schwarzgrünlichen Amphibol enthält. Die Kriftalle des rötlichen Orthoflas, die in der Grundmaffe vorkommen und der Felsart einen porphyroiden Charafter geben, sind stets unter sich verwachsen durch die Fläche M. und bilden Zwillinge von etwa 6 mm Länge und 2 mm Breite. Der Spenit von Gebrihiffar bietet häufig eine in den Speniten Troas ebenfalls vorkommende Erscheinung, nämlich bas Borhandensein in ihrer Grundmaffe von Bruchftücken eines schwarzen, ziemlich rätselhaften Gefteins.

Das ausgedehnteste, von mir beobachtete Spenitgebiet in Klein-Asien ist das in dem nördlichen Pontus gelegene, zwischen ben Städten Schabkhane-Karahissar und Gumuschkhane, wo diese Felsart interessante Erscheinungen darbietet.

Der Spenit der die lange Bergkette von Kodja-Dagh und Saribulak bildet, welche längst dem nordöstlichen Ufer des großen Salzsees (in Lycaonien) sich erstreckt, geht häusig in Granit über, und es ist wahrscheinlich, daß ein großer Teil dieser spenitogranitischen Gebilde jünger sind als die roten Sandsteine und Konglomerate (die ich glaube als Cocan betrachten zu können), denn fast allerwärts wo die Spenite und Granite sich in uns

mittelbarer Berührung mit diesen Ablagerungen befinden, sind diese letzten in ihren stratigraphischen und patrographischen Sigenschaften auffallend verändert. Die Thatsache ist merkwürdig, aber nicht ohne Beispiele in Suropa, wo auf der Insel Elba die Granite nicht älter sind als die Tertiär-Spoche, und in Frland haben J. Bria und R. Griffith\*) Spenitgänge nachgewiesen, die nicht bloß den Glimmerschieser sondern auch Kreideablagerungen durchsetzen.

Das ausgebehnteste von mir in Klein-Asien beobachtete Spenit-Gebiet ist das in dem nördlichen Pontus gelegene, zwischen den Städten Schabkhane-Karahisfar und Gumuschkhane, wo diese Felsart interessante Erscheinungen darbietet. In der Umgegend der ersten Stadt, am Dorse Lidse, treten Nester eines tresslichen Maun liesernden Alunits auf\*\*). Der diese Nester enthaltende rötliche seinkörnige Spenit besteht aus weiß-rötlichem Orthoklas, weiß-grünlichem Oligoklas, grau-grünlichem Amphipol, Biättchen und Schuppen eines grün-schwärzlichen Magnesiaglimmer und einigen Körnern Magneteisens; inmitten dieser Bestandteile, sieht man hier und da viel größere Täselchen von Orthoklas, was der Felsart eine porphyrische Struktur giebt.

Das Borhandensein im Spenit einer Substanz, die gewöhnslich in trachytischen oder vulkanischen (auch noch jetzt thätigen) Gebirgsarten sich vorsindet, ist jedensalls merkwürdig. Eine andere ebensalls interessante Thatsache, die das hier erwähnte Spenitgediet darbietet, ist der unmerkliche Übergang zwischen Granit, verschiedenen augenscheinlich eruptiven Porphyren und Spenit. Unter anderen Punkten sieht man diese Erscheinung in Gumuschhane und Ardasa (östl. Pontus), wo ein Pyrozensporphyr bald in Hornstein bald in einen seinstörnigen Spenit übergeht, dieser letzte bestehend aus weißem, grünlichem oder grauem Oligoklas, sleischfarbenem Orthoklas und schmuzig grünem

<sup>\*)</sup> Transact. of the geol. Soc., 2 Ser. V. V, p. 78.

<sup>\*\*)</sup> Siehe die Analyse dieses Alauns in meiner Asie Min. Géologie, V. 1, p. 379.

Magnesiaglimmer; Oligoklas ist zahlreicher als Orthoklas und die charakteristischen Streisen seiner Spaltungsflächen sehr deutlich. Weiter nördlich von Ardasa nimmt dieser Shenit eine porphyrische Struktur an, indem Arhstalle von weißeröklichem Orthoklas in der Grundmasse zerstreut liegen. In dem ganzen Thale von Khorschut-Thai, das sich von Gumuschkhane dis Teredolus erstreckt, wechseln verschiedene Shenitarten mit Kalkstein (Evcän), Phrozen-Porphyren und Graniten ab, ohne daß man immer die Grenzen zwischen allen diesen Felsarten zu entdecken vermag.

B. Paläozoische Formationen. Diese Formationen sind gewiß viel verbreiteter in Klein-Asien als ich es beobachten konnte, denn es ist höchst wahrscheinlich, daß denselben die Glimmerschiefer, Thons, Talks und Cloritschiefer, die so große Käume der Halbinsel einnehmen, angehören; ich habe sie vorläusig unter dem kollektiven Namen "Übergangsgebirge unbestimmten Alters" zusammengefaßt und sie eingehend in dem 1. Bande meiner Geoslogie von Kleinsksien beschrieben. Infolgedessen will ich mich hier bloß mit solchen Örtlichseiten begnügen, deren Alter ganz bestimmt aus in denselben enthaltenen Fossilien sich ergiebt und die 1. dem Devon und 2. der Steinkohlensormation anheimfallen.

1. Devon. Die von mir in Alein-Afien beobachteten Devongebilde befinden sich an den entgegengesetzten Punkten der Halbinsel, das eine liegt am Bosporus, das zweite im Anti-Taurus und das dritte an der Küste Ciliciens.

Ein Blick auf meine geologische Karte des Bosporus\*) giebt einen Begriff von der Ausdehnung des Devon, wie auch von verschiedenen eruptiven Felsarten, die denselben auf mehreren Punkten durchsehen, und dann an der nördlichen Mündung des Bosporus sich in zwei breiten Streifen längs der Küste des Schwarzen Meeres ausdehnen.

<sup>\*)</sup> Constantinople et le Bosphore, mit 2 Karten, einer geol. und einer topogr. Ich erlaube mir, den Leser auf dieses Werk ausmerksam zu machen, da es gewissermaßen eine naturwissenschaftliche und topographische Wonographie des Bosporus ist.

Die Hauptgesteine, die den Devon des Bosporus bilden, sind mehr oder weniger dunkler Thonschiefer, manchmal in Glimmerschiefer übergehend; dunkler oft bläulicher Kalkstein, Sandstein in eine Art von Grauwacke sich verwandelnd; gelblicher, weißer oder bläulicher Mergel, manchmal an jenen der mesozoischen Formationen erinnernd; Duarz, in isolierten Blöcken, häusiger auf dem asiatischen als auf dem europäischen User. Die Petresacta sinden sich hauptsächlich in den Kalksteinen, weniger im Thonschiefer.

Die reiche Ausbeute von organischen Kesten (ausschließlich aus den Klassen der Erustaceen, Mollusten und Korallen) die ich das Glück hatte auf beiden Usern des Bosporus zu machen und die einen früher hier noch unbekannten paleontologischen Schatz bilden, sind von meinem Freunde de Berneuil bestimmt, aussührlich beschrieben und teilweise abgebildet worden\*). Diese Fossilien weisen alle auf die untere Abdachung des Devon, und sogar spiegeln sie ausdrücklich die unmittelbare Nachbarschaft des Silur ab, durch die Gegenwart mehrerer Formen, die, wie das Geschlecht Homalonotus und gewisse Tentaculiten-Arten, namentlich des Tentaculites ornatus, ihre Maximalentwickelung in dem Silur erreichen, so wie auch diesem letztern andere Geschlechter wie Beyrichia eigen sind; daraus folgt, daß der Devon des Bosporus ganz auffallende Analogien mit dem obern Silur Böhmens darbietet, wo der eigentliche Devon zu sehlen scheint.

Die stratigraphischen Verhältnisse des Devon zeichnen sich hier durch ihre Unregelmäßigkeit auß; sehr oft sind die Schichten senkrecht aufgerichtet und verschiedenartig gefaltet oder gebrochen; das Fallen tritt in jeder Richtung auf, obwohl selten nach Osten oder Westen. Ich habe in einer Tabelle meine zahlreichen Fallsmessungen an beiden Seiten des Bosporus zusammengestellt\*), aus denen sich ergiebt, daß 49 Fallrichtungen sich auf folgende

<sup>\*)</sup> Asie Min. Paleontologie, p. 1-69, Pl. I, XII, XIII et XIV.

<sup>\*\*)</sup> Les Bosphore et Constantinople, p. 487.

Art zerlegen: 17 nach S=W., 10 S=D., 8 N=D., 7 N=W;, 3 N., 1 N.D.N., 1 S.W.S., 1 B. und 1 D.; wie man sieht, bieten die beiden Ufer des Bosporus (von denen jedes nicht über 30 km lang ift) weder ein sinklinales noch antiklinales Fallen, was ein Blick auf meine geologische Karte wo das Fallen der Schichten mit Pfeilen angedeutet fogleich zeigt. Man fann baraus schließen, daß die Erhebung der Devongebilde des Bosporus nicht auf einmal, sondern infolge mehrerer in verschiedenen Richtungen sich ereigneter Ausbrüche und Erschütterungen stattgehabt haben muß; jedenfalls steht die Erhebung in Sinsicht ihres Alters in schroffem Gegensaße mit der Bildung der Meerenge felbst, die wahrscheinlich in einer neuesten geologischen Periode geschah, dahingegen die Erhebung der Devongebilde sehr bald nach der filurischen Epoche sich ereignete, so daß diese Gebilde schon trocken gelegt waren, zu einer Zeit, wo die nicht fehr weit vom Bosporus entfernte Devon-Formation Ruflands noch unter dem Meere versenkt lag, da nach den Forschungen S. Paul Benutoffs\*) die Devon-Formation im nordwestlichen und zentralen Rugland bloß aus der mittlern und obern Abdachung besteht, während die untere vermißt wird. Endlich könnte die verschiedene Ber= breitung der die Fauna der Devon-Formation des Bosporus bildenden Arten zu ber Folgerung führen, daß eine durch besondere Umstände hervorgebrachte Lokalisation des tierischen Lebens schon zu dieser alten Spoche stattfand, wovon ich mehrere Beispiele angeführt habe\*\*).

Wir wollen jest von dem Bosporus einen Sprung bis zu der öftlichen Extremität Klein-Usiens machen, um auf die im Anti-Taurus gelegenen von mir entdeckten Devon und Steinkohlenformation-Ablagerungen einen raschen Blick zu wersen, indem wir die beiden Formationen zusammenfassen, weil sie so nahe

<sup>\*)</sup> In seiner in russischer Sprache erschienenen interessanten Arbeit über ben Devon Russlands.

<sup>\*\*)</sup> Loc. cit. p. 485.

aneinander stoßen. Die von den Alten als Anti-Taurus bezeichnete Gebirgsgruppe bildet eine Anzahl von Nordoftnord nach Subwestfub fich erftreckenber Bergketten, Die verschiedene Namen je nach den Lokalitäten tragen und durch lange, ihnen meistens paralell laufende, mehr ober weniger gut bewäfferte Thaler von einander geschieden sind. Obwohl durch mehrere Abzweigungen mit dem Ala-Dagh und Bulgar-Dagh verbunden, ift der eigentliche Anti-Taurus ein in vieler Sinficht abgeschloffenes Gebirgsland, beffen Breite von Often nach Weften etwa 35 und bie Länge von Nordoftnord nach Sudweftfub 225 km betragen mogen\*). Der Zamantia-Su, Zufluß bes Sahun (Sarus ber Allten) bilbet die westliche Grenze dieses Gebirgslandes indem er dasfelbe von bem großen eruptiven Gebiet des Argeus scheidet. Überschreitet man von Karfaria kommend den nicht weit vom linken Ufer bes Zamantia-Su sich erhebenden Bergrücken Geuz-Belli (teilweise Karabunar genannt) so sieht man sogleich ben füdwestlichen Abhang besfelben (1300 m Sohe) von Petrefakten ftroben, in einem Ralfftein enthalten, beffen Schichten nach N. 300 23. unter Winkeln von 50-600 einfallen. Unter den vorwaltenden Fossilen sind: Atrypa reticularis. L. Cyatophyllum cespitosum. Goldf., und eine schlecht erhaltene unbestimmbare Calamopora. Die Atripa reticularis tritt so massenhaft auf, daß in einer gewiffen Entfernung die rundlichen schwarzgefärbten Muscheln als fleine, die Anhöhen bedeckende Steingeschiebe erscheinen; man fann fie mit Spaten wie Sand anhäufen.

Etwa 16 km südwestlich von der Bergsette Geuz-Belli, erscheinen in der Nähe des Dorfes Tschataloglu (1543 m Höhe) schwarze nach S. 40° W.  $\angle$  40—50° abfallende Kalksteine, die ebenfalls Devon-Fossilien enthalten und zwar die obere Abbachung des Devon bezeichnend; allein etwa 56 km. südöstlich von Tschataloglu, an dem Dörschen Belen (1210 m Höhe) bes

<sup>\*)</sup> Siehe die Beschreibung des Anti-Taurus in meiner Asie Mineure, Géographie phys. comparée, S. 419—423.

tritt man plötzlich eine ganz andere geologische Welt, denn die Berge, die von beiden Seiden das Flüßchen umsäumen, in dessen Nähe Belen liegt, wimmeln von Productus semistriatus und P. Flemingii, vergesellschaftet, obwohl in geringerer Jahl mit Spirifer ovalis.\*) Das diese Fossilien enthaltende Gestein ist ein schwarzer, sehr feinkörniger, das Aussehen eines Thonschiesers darbietender Kalkstein, der sich in Blättchen und dünnen Platten spalten läßt. An beiden Seiten des Flüßchens fallen die Schichten nach Südwest,  $\angle 40-50^\circ$ , häusig sind sie senkrecht aufgerichtet. Was die oben erwähnten Fossilien betrifft, so gehören sie ganz bestimmt dem Bergkalk (Mountain Limestone der Engländer). Aber schon etwa 5 km Nordostnord von Belen, nämlich in der Umgegend von Feke (1190 m Höhe) erscheinen abermals Devonische Fossilien, und dasselbe ist auch der Fall in der Nähe der Stadt Hadzin (1576 m Höhe) etwa 16 km nördlich von Feke.

Wir sehen also, daß auf einer bloß 80 km langen Strecke zwischen der Bergfette Geug-Belli und dem Dorfe Belen, viermal Feten von Devon und einmal ein Feten der Steinkohlenformation sich wechselweise ablösen, indem sie von einander durch petrefactenlose Kalksteine und Thonschiefer getrennt sind; ferner ergiebt es sich, daß die Carbon-Formation bei Belenkor (1210 m Sohe) in einem niederen Niveau liegt als die Devongebilde bei Tschataloglu (1549), auf dem Geuz-Belli (1300 m und bei Hadjin (1576 m); ein Beweis der ungeheuren Berschiebungen und Verwerfungen, die die Gebilde diefes Teils des Anti-Taurus erlitten haben; fo daß man erwarten fann, daß in den von mir nicht besuchten Regionen dieses ausgedehnten Gebirgslandes mehrere andere Abdachungen bes Devon und ber Steinkohlenformation ebenfalls in isolierten Feten auftreten, und bag bem Bergkalk vielleicht Kohlenlager (Coal measures) folgen. In der malerisch gelegenen, Europäern wenig bekannten Stadt Sadjin, von der ich hier eine Stizze gebe, hat man mir verfichert, daß auf

<sup>\*)</sup> Asie Mineure, Paleontologie, p. 74.

mehreren Punkten der Umgegend Kohlenlager vorhanden seien. Leider war es mir unmöglich in dieses so höchst interessante Gebirgsland zu dringen, indem dasselbe in so einem Grade von räuberischen Kurden heimgesucht, daß ich häusig der Gesahr ausgesetzt war, meine Forschungen mit dem Leben zu büßen; auf dem Katran Dagh und in den Gebirgen von Belen wurde ich mit zahlreichen Flintenschüssen begrüßt, so daß zulezt meine Leute mir den Dienst versagten und von den 15 meine Karawane bildenden Wännern nur 4 mich bis Hadjin und von da nach Kaisaria begleiteten\*).

Wir haben jett noch einer dritten, von dem Unti-Taurus ziemlich entfernten Örtlichkeit zu erwähnen, wo ich das Borhandensein des Devon entdeckt habe und zwar auf der Rüste Ciliciens. Etwa 4 km westlich vom Dorfe Kilandria befinden sich zahlreiche Kalksteinblöcke ganz erfüllt mit Spirifer Verneulli und S. macropterus, und da es augenscheinlich ist, daß diese Blöcke von den hohen Gebirgen stammen, die hier die Rufte umfäumen und gang von berfelben Felsart find wie die Blöcke, nämlich von schwarzem, friftallinischem, an der Sonne lebhaft glänzendem Ralkftein, fann man baraus folgern, daß bas ganze Gebirge gwi= schen Selevke und Kilandria dem Devon anheim fällt. Leiber verschwinden alle Spuren von Fossilien in dem Littoralgebirge westlich von Kilandria, wo Glimmerschiefer mit ftart aufgerichteten Schichten vorwaltet; da aber diefer lette mit dunkelm Ralkstein wechselt, der sehr an den petrefaftenführenden von Kilandria erinnert, ift es wahrscheinlich, daß der Devon einen bedeutenden Teil Ciliciens

<sup>\*)</sup> Im Interesse der Wissenschaft wie der Menschheit wünsche ich, daß der Zustand, in welchem der Anti=Taurus war, zur Zeit (1848), als ich meine abentenerlichen Wanderungen dort unternahm, sich heute geändert habe, jedoch scheint es, daß die Gegend für Natursorscher nicht viel zugängslicher geworden ist, denn sonst würden europäische Gesehrte meine hier kaum begonnene Arbeit, die ich schon seit 17 Jahren veröffentlichte, gewiß sortsgescht, und den Anti=Taurus zu einer wirklich klassischen Gegend sür Geoslogen gemacht haben, was, so viel ich weiß, nicht geschehen ist.



Sabjin. Bom Berfaffer nach ber Ratur gezeichnet.

westlich von Kisandria einnimmt. Dies ist alles, was ich von dem Devon Eisteiens sagen kann; jedenfalls ist dadurch die insteressante Thatsache erwiesen, daß im Gegensatz zu dem Bossporus, die übrigen Örtlichkeiten (Anti-Taurus und Eisteien) wo ich Gelegenheit hatte, den Devon zu beobachten, der oberen Absachung desselben gehören.

2. Steinkohlenformation. Da ich die im Anti-Taurus vorkommenden lokalen Vertreter dieser Formation schon besprochen habe (p. 116), bleibt uns dieselbe auf der nördlichen Küste Klein-Usiens zu erwähnen, wo sie nicht mehr als Bergkalk, sondern als Kohlenlager auftritt. Das Vorhandensein solcher Lager ist dort auf drei Punkten nachgewiesen\*), nämlich bei Eregli, Ineboli und Amasry.

Das Kohlengebiet von Eregli mag von Nordoft und Südwest etwa eine Länge von 48 km und von N. nach S. eine Breite von 14 km betragen; das von Amasch in der ersten Richtung etwa 4 km und in der zweiten bloß 2 km, endlich das von Ineboli scheint einen rundlichen Fetzen von 8 km Breite und ebensoviel Länge zu bilden. Es ist noch nicht bekannt, ob diese drei Steinkohlenlager scharf von elnander durch die Kreide gesondert sind, oder ob sie einen unregelmäßigen nur stellenweise von der letzten unterbrochenen Streisen bilden, der von Ineboli dis Eregli reicht und somit eine Länge von etwa 200 km beträgt; jedensalls kann dieser Streisen sich nicht weit vom Weere entfernen (höchstens 20 km), denn schon in einer ziemlich geringen Entsernung südlich von Eregli und südwestlich von Amasca habe ich KreidesFossilien beobachtet.

Die von mir in Eregli erhaltenen und von meinem unvergeßlichen Freund Brogniart beschriebenen Pflanzenabdrücke und versteinerten Stämme\*\*) tragen den ausdrücklichen Stempel unserer europäischen Kohlengebiete, aber merkwürdigerweise sind sie,

<sup>\*)</sup> Siehe Asie Mineure, Géologie, V. I, p. 406.

<sup>\*\*)</sup> S. Ibid., p. 709 und Paleontologie, p. 70-84.

Brogniart zufolge, mehr verwandt mit den französischen, als mit jenen Süd-Rußlands, trot der Berschiedenheit der respektiven Entfernungen.

Nach der Aussage der englischen Ingenieurs, die zu meiner Beit mit dem Abban der Kohlenlager Ereglis beauftragt waren, soll diese Kohle von guter Eigenschaft sein, und hat sie die engslische Flotte während des letzten Krieges mit dem nötigen Brennmaterial versorgt. Seitdem sind diese Kohlenlager in den Händen der Türken, was gewiß nicht zu ihrem Ertrag beistragen wird. Die Stadt Eregli, von der ich hier eine Stizze gebe, könnte durch ihre Lage für den Handel von großer Wichstigkeit sein, jetzt hat sie, wie so viel andere Städte Klein-Asseine andere Bedeutung als eine historische Erinnerung, indem sie den Plat des ehemaligen Heraclea einnimmt.

Ich habe schon oben (p. 116) bemerkt, daß es große Wahrscheinlichkeit gäbe, im Anti-Taurus Kohlenlager zu sinden, und diese Wahrscheinlichkeit steigert sich dis zur Gewißheit inbetreff der noch öftlicher gelegenen Gegenden Klein-Asiens, namentlich in der Gegend zwischen den Seen Van und Urumdja, wo Hau "ungeheuere Steinkohlenlager" anzeigt, ohne daß, troß der Besmühungen dieses Gelehrten, weder die Einwohner noch die Resgierung die geringste Ausmerksamkeit dieser wichtigen Thatsache schenken wollten\*).

- C. Mesozoische Formationen. Diese Formationen scheinen in Klein-Asien bloß durch 1) Jura und 2) Kreide vertreten zu sein, indem der Dyas, soviel ich weiß, dort noch nicht beobachtet worden ist.
- 1. Jura. In Klein-Asien sind, soviel ich weiß, bloß drei Punkte bekannt, die diese Formation, und zwar in unbeträcht-lichen Fetzen darstellen, nämlich: auf der Küste Paphlagoniens, in der Umgegend von Amasra; in Bithynien, süblich von der Stadt Boli und in Galatien, südwestlich von Angora.

<sup>\*)</sup> Asie Min., Géol. V. I, p. 723.

Das in der Nähe Amasras sich befindende kleine Juragebiet ist von H. Schlehan zuerst nachgewiesen, aber von mir nicht untersucht worden\*).

Die zweite jurasische Örtlichkeit befindet sich zwischen Angora und dem Dörschen Batikopundji. Sie besteht aus einem grauen Kalkstein von muscheligem Bruche, sich in globulären Massen ablösend, und dessen Schichten Nord 30° West,  $\angle$  35—40° einfallen. Der Kalkstein enthält Ammonitenreste, die so gut erhalten sind, daß man folgende Arten ganz bestimmt erkennen kann: Ammonites tortisulcatus, A. arduennensis, A. plicatilis und A. tatricus.

Die oberen Lager der, diese für OxfordsClaye sehr bezeichnenden Fossilien enthaltenden Schichten, gehen in einen mergelichten gelblichen Kalkstein über, der wie Glas unter dem Hammer zersspringt und keine organischen Reste enthält; überhaupt verschwinden diese vollkommen, je mehr man sich dem Dörschen Batikoyundzi nähert.

Endlich was die dritte jurasische Örtlichkeit betrifft, so habe ich dieselbe auf einem zu geringen Raume beobachtet, um sie auf meiner Karte zu verzeichnen. Es handelt sich bloß um den zwischen dem Städtchen Boli und dem Dorse Nullithan sich erstreckenden Streisen. Sedenfalls ist anzunehmen, daß das Juragebiet von Boli sich nicht weiter erstreckt als etwa 4 km östlich von Nullithan, denn in dieser Entsernung sieht man schieferige kaltige, weiße oder gelbliche Wergel, nach Nordost oder Süd 30° W. \( \subsetender 50-60 einfallend und Pecten Jacobeus und P. durdigalensis enthaltend, was auf tertiäre (Wiocän) Ablagerungen hindeutet.

Aus allebem, was ich über die sehr beschränkten Jurages biete zu beobachten Gelegenheit hatte, ergiebt es sich, daß sie hauptsächlich aus Kalkstein und Wergel bestehen, deren vorherrschendes Streichen von Südwest nach Nordost und von Nords

<sup>\*)</sup> Asie Min. Géol. V. I, p. 723.



Eregli. Bom Berfaffer nach ber Ratur gezeichnet

west nach Sübost ist; daß die wenigen von mir gesammelten Fossilien hinreichen, um dieselben in die Oxfordabdachung zu versetzen, und endlich, daß die jurasischen Ablagerungen Klein-Asiens annähernd von demselben Alter sind, wie jene der Krim und des übrigen europäischen Rußlands, wo der Jura nicht jünger zu sein scheint, als der Coral-rag und nicht älter als Kelloway-rock, was auch der Fall zu sein scheint mit dem größten Teil der das Schwarze Weer umgebenden Länder und vielleicht sogar in Bulgarien\*).

- 2. Kreide. Die bis jett in Klein-Asien durch fretacische Fossilien charakterisierten Örtlichkeiten beschränken sich sast schließlich auf die von mir in den nördlichen Küstenstrecken und in den öftlichen Regionen der Halbinsel beobachteten Gegenden, so daß die übrigen auf meiner Karte verzeichneten fretacischen Gebiete mehr auf stratigraphischen und petrographischen Analogien, als auf paleontologischen Gründen beruhen. Ich will nun die von meinen Beobachtungen erhaltenen allgemeinen Resultate in folgende kurze Sätze zusammenfassen.
- a. In Hinsicht ihres Alters, insosern dasselbe durch organische Reste bestimmbar ist, können die kretacischen Abdachungen Klein-Asiens zu den zwei oberen Abdachungen dieser Formation gehörend betrachtet werden, nämlich die weiße Kreide (Craie blanche) und die Tuffeaukreide (Craie tuffeau), von welchen die letzte, bloß an einem Punkte (zwischen Kizildia-bunar und Eregli) von mir beobachtet worden, und somit einen isolierten, inmitten der weißen Kreide liegenden Fetzen bildet.
- b. Die stratigraphischen Verhältnisse der Kreide-Formation Klein-Asiens bieten die größten Verschiedenheiten dar, jedoch scheinen die folgenden Streichungslinien vorwaltend zu sein: Nordost—Südwest, und N=W. oder W=N=W.—Südost oder Südwest, mit einfallenden Schichten nach N=W., N=O., S=O., S=W. und S=W=S., während das Streichen Ostwest und Nord=

<sup>\*)</sup> Asie Mineure, Géol., V. II, p. 5-26.

füd mit Fallen nach N. S. D. und W. verhaltmamäßig felten zu sein scheinen. Die horizontale Schichtung findet zuweilen statt in der Tuffeaufreide, die die älteste Kreibeabbachung in Klein-Afien bildet, während die nächstens darauffolgende (weiße Kreide) durch Hippuriten bezeichnete Abdachung gewöhnlich größeren ober geringeren Störungen unterworfen ift. Solche Störungen werden besonders häufig und ftart, jemehr man fich dem öftlichen Teile des Kreidegebietes nähert, besonders öftlich von dem Meridian Amafias, d. h., gerade in den Regionen der Halbinfel, wo Dolerite und Pyroaren Porphyre das Maximum ihrer Entwickelung und Thätigkeit erreicht zu haben scheinen; auch sind in dieser Gegend nicht bloß die heftigsten Aufrichtungen und Verferfungen ber Schichten, sondern auch auffallende Beränderungen in den sie zusammensetzenden Felsarten, wie unter andern in der Umgegend von Sipsala (Pontus südöstlich von Tokat), wo Kreibegebiete ihre Hauptbestandteile ben Serpentinen entnommen zu haben scheinen, woraus es sich ergiebt, daß in dieser Region Rlein-Alfiens die Serpentine alter als die Rreide ift. Eine andere fehr merkwürdige Thatsache, die ich erwähnen muß, ist die zwischen Nitsar und Atdjaght (Pontus) auftretende Abwechselung von eruptiven und Sedimentgesteinen, wie es bas auf Tafel 12 beigefügte Profil darftellt\*), aus welchem es fich ergiebt, daß bloß auf einer breiundamangig km betragenden Strecke (zwischen Riffar und Albjagyl) die Dolerite gehnmal mit Ralffteinen und Mergeln wechseln, und an einem Bunkte, (beim Dorfe Elmenet) benfelben bedecken; daß zwischen ben fretacischen Schichten von Kotanis und dem Dolerit von Jaghfian sich ganz unerwarteterweise ein Tertiärstreifen einschiebt; daß sowohl dieser lette als die fretacischen Schichten sehr reich an Betrefatten find, indem der Tertiärfeten (N des Profils) nicht weniger als fünf Nummulitenarten enthält, und mannigfaltige Fossilien ebenfalls die fretacischen Streifen bezeichnen,

<sup>\*)</sup> Dieses Profil ist entnommen aus meiner Asie Min., Geologie, V. II, p. 128, wo ich eingehende Erläuterungen barüber gebe.

Thihatchef, Rlein-Afien.



- D Dolerit. N Kalffieine mit Mergel- und Tertiär-Bersteinerungen. C<sup>1</sup> Kalfsteine mit Kreide-Bersteinerungen (Rubisten). C<sup>2</sup> Bersteinerungslofe Kalfseine und Mergel nach Norden fallend und von Dolerit überbedt.
- C3 Kallsteine mit Kreibe-Bersteinerungen nach Norboft fallenb. C4 Bersteinerungslofe, unbestimmt geschichtete Kalt- und Sandsteine.
- C5 Unbestimmt geschichtete verfteinerungsloje Raltsteine und Mergel nach Sitboft fallend.
- Ce Ralffteine und Mergel mit Rreibe = Berfteinerungen nach Gudoft fallend.
- C' Berfieinerung lofe Kaltsteine nach Guboft fallenb. C's Unbestimmt gefchichtete Kaltsteine mit Kreibe-Berfteinerungen.

besonders den Streisen C8, wo die Exogyra columba mit Drsbitoiden auftritt, eine Bergesellschaftung, die in Europa unbekannt oder wenigstens sehr selten ist; endlich, daß in stratigraphischer Hinsicht das Prosil ein antiklynales Fallen der Schichten darsbietet, indem zwischen Niksar und Kassad dieselben nach Nordsost, und zwischen Kassad und Akdjayl nach Südost einfallen. Ich übergehe hier sehr viele andere interessante Folgerungen, die sich aus diesem, vielleicht einzig in seiner Art vorhandenen Prosil ableiten lassen würden.

- c. Die Hippuriten enthaltenden kretacischen Ablagerungen Klein-Asiens scheinen unmittelbar auf paläozischen Gebilden zu ruhen.
- d. Bergleichen wir die fretacischen Ablagerungen Kleins Asiens mit denen der am nächsten von der Haldinsel liegenden Länder, nämlich: dem europäischen Rußland, Kaukasus, Persien, der europäischen Türkei, Griechenland und Syrien, so sehen wir, daß in allen diesen Ländern die Kreidesormation eine größere Entwickelung hat als in Klein-Asien, oder jedenfalls, daß da, wo diese Formation auf die oberen zwei Abdachungen, wie in Kleinsusien beschränkt ist, dieselben petresaktenreicher sind\*).
- D. Tertiär-Formation. Diese Formation ist in Klein-Asien durch die folgenden Gruppen vertreten: 1. Eocän, 2. Miocän und 3. Pliocän.
- 1. Eocän\*\*). Die diese Gruppe bilbenden petrefakten führensen Ablagerungen schließen sich durch ihre stratigraphischen oder petrographischen Verhältnisse so enge an solche, die durch keine Fossillen bezeichnet sind, daß man beide mit der größten Wahrscheinlichkeit als zu derselben Gruppe gehörend betrachten kann.
- a. Unter den, die petrefaktenführenden Gebilde zusammensfetzenden Bestandteilen sind vorwaltend mehr oder weniger kieselige oder mergelige Kalke, die zuweilen an paläozoische Kalke

<sup>\*)</sup> Géologie de l'Asie Mineure, p. 136-150.

<sup>\*\*)</sup> Ibid., p. 151-466.

erinnern. Das petrefaktenlose Eocan besteht hauptsächlich in Sandsteinen, Conglomeraten und Ghps.

b. Die petrefaktenführenden Ablagerungen find bald horisontal geschichtet, bald stark aufgerichtet und zwar manchmal in großer Entsernung von eruptiven Felsarten.

c. Trop der bedeutenden lokalen Abweichungen scheint das vorwaltende Streichen von Nordost nach Südwest und von Nordowest nach Südost zu sein.

d. Soweit meine Beobachtungen reichen, ruht das Cocan Klein-Afiens am häufigsten auf paläozoischen Gebilden.

- e. Nur an wenigen Örtlichkeiten der Halbinsel bildet das Eocän das unmittelbare Substratum des Miocäns. Am häusigsten ist das Eocän vollkommen unbedeckt, mit der seltenen Ausnahme von Süßwassergebilde (wahrscheinlich Pliocän). Dies scheint zu beweisen, daß der größte Teil des Eocän Klein-Asiens schon vor dem Miocän erhoben war.
- f. Die Eocänepoche dieses Landes scheint keine bedeutende Süßwasserablagerungen hervorgebracht zu haben, sodaß allem Ansehen nach der charakteristische Zug dieser Periode ein pelasgischer war, auch dann, wenn die Süßwassergebilde Smyrnas wirklich dem Eocän gehören sollten. Jedenfalls ist wahrscheinslich, daß in Thracien das Eocänmeer mehrere Inseln enthielt, oder sich in der Nähe des Festlandes befand, welches allein die vegetabilischen Reste liesern konnte, die ich auf den südlichen Usern des Derkosse sammelte, und unter welchen zwei neue von Unger aufgestellte Geschlechter sich befinden, nämlich: Tehihatehewites und Constantinium\*).
- g. In Hinficht der Fauna gehört das Eocän Klein-Asiens dem großen Asiatisch-Wittelmeer Thous, den H. d'Archiae unter dem Namen von Type Asiatico-méditerranéen trefslich in seinem bekannten Werke geschildert hat\*\*). Was die Fauna des

<sup>\*)</sup> Siehe Asie Min., Paléontologie p. 324, Tafel XVII.

<sup>\*\*)</sup> Histoire des progrès de la Géologie, T. III, p. 221.

Cocans von Rlein-Afien besonders bezeichnet, ift der Reichtum an Rhizopoden, nämlich des Geschlechtes Nummulites, indem allein in der Halbinfel und ganz unabhängig von den Nachbarländern, dieses Geschlecht nicht weniger als fünfundzwanzig Arten gahlt, d. h. mehr als das Drittel der in d'Archiaes Monographie des Nummulites angeführten Gesamtzahl ber Nummuliten\*). Unter den zahlreichen merkwürdigen von mir entbeckten Goacenlofalitäten will ich hier bloß ber folgenden erwähnen: Zafiranboli, Merdjemet-dagh und Samfun. Die fenfrechten hoben Bande ber gablreichen Schluchten ber Umges gend Zafiranbolis find burch schnurgrade horizontale Kalfschichten gestreift, die eine solche Menge Betrefakten enthalten, daß ich etwa in einer Stunde (länger konnte ich mich leider dort nicht aufhalten) fech sundfünfzig Arten fammeln fonnte, von denen mehrere neue (wie unter anderen Pecten Tchihatchefi, Cerithium Tchihatchefi etc.) \*\*). Es ist eine wirklich flassische Ortlichkeit, die gewiß in Europa Aufsehen erregen würde, wäre fie von Geologen studiert, was, wenn ich mich nicht irre, seit meinem Besuche nicht geschehen ist, obwohl ich dieselbe schon seit sechzehn Jahren (1869) angefündigt hatte.

<sup>\*)</sup> Bu den an Numuliten reichsten Ländern gehören die sybische Wüste und Egypten, wo Zittel (Beiträge zur Geol. und Palaeontol. der lybischen Wüste zc. 1. Teil, Palaeontographica, B. XXX) 20 Numuliten Arten ansgiebt, mit der Bemertung, daß, obwohl die gesaltenen Formen vorwalten, gewisse derselben vollkommen sehlen, wie unter anderen N. Tehihatehesi. Nun aber ist diese von mir in Klein-Asien entdeckte Art ebenfalls in Frankreich durch H. Herbert nachgewiesen, der diese Spezies sogar als eine Leitzmuschel sür gewisse Numuliten-Schichten Süd-Frankreichs betrachtet. Dieses Uberspringen ausgedehnter Käume, um an einem weit entsernten Punkte abermals auszutauchen, ist eine interessante Thatsache, die auch im Pflanzenzeiche statssindet, wie es unter andern der Fall mit Rhododendron ponticum ist, der an der pontischen Küste des Schwarzen Meeres lokalisiert und an der westlichen Extremität Europas, nämlich dei Gibraltar, ganz unerwartet austritt.

<sup>\*\*)</sup> Asie Min., Paléontol., p. 112-165, Tafeln I, IV, XI.

Nicht minder wichtig (und ebenfalls seit mir, soviel ich weiß, noch von keinem Naturforscher besucht), ist der Merdjemekdagh oder Linsenberg\*), so genannt wegen der ungeheuren Maffe von Nummuliten, die gleich Linfen feine Abhange bedecken. Der Berg erhebt fich inmitten des großen Trachytgebietes des Argeus, bloß 6 km öftlich von der Stadt Raffaria. Der obere Teil bes Berges, beffen Gipfel nach meiner Meffung 1798 m erreicht, besteht aus mehr ober weniger schwarzem Kalte, der unter dem Sammer zerspringt, einen bituminofen Geruch aushaucht; er ift bald in mächtigen Lagern, bald in dunnen Blatten ober fogar Blättern geteilt; das vorherrichende Fallen ist nach Sub 30° Oft, / 75-80°. Dieser Kalk scheint feine organischen Spuren zu enthalten. Dagegen wimmelt bas N.D.N.: Ende des Berges von Petrefakten, die befonders die zahlreichen Schluchten anfüllen, wo man fie mit der Schaufel wie Sand aufhäufen fann. Der petrefaktenführende Ralt ift schmutiggrau ober gelblich, sandig, manchmal in den obener= wähnten bituminösen Kalf übergehend; allein nur die grünlichen ober weißgelblichen Varietäten find der ausschließliche Sit der Organismen, die diese Gegend bewohnten und die für den bituminofen Ralt einen entschiedenen Widerwillen zu begen schienen. Die vetrefattenführende Gebirgsart ift fehr undeutlich geschichtet, indem fie rundliche Maffen bilbet, während ba, wo fie in den bituminösen Kalt übergeht, die Schichtung sichtbar wird mit einem Fallen nach Süd 630 West / 45-500, aber an manchen Bunkten bloß 10--15; sodaß zwischen den bituminösen und petrefaktenführenden Ralken ein fast antiklines Fallen stattfindet. Ich sammelte auf dem Linsenberg 26 Mollustenarten, worunter 6 Rummuliten, von welchen die N. Ramondi maffenhaft auftritt \*\*).

Die britte intereffante Cocanlotalitat, bie von Samfun, ift

<sup>\*)</sup> Merdjemet = Linfe, Dagh = Berg.

<sup>\*\*)</sup> S. Asie Min. Paléontol., p. 125, 150, 156, 160, 186. Tafeln III, IV, V.

nicht wie die zwei vorhergehenden durch ihren Betrefaktenreich= tum charafterisiert, sondern durch ihre absonderliche Lage, benn es ift bloß ein isolierter Jegen, inmitten boleritischer Felsarten, ben ich seiner Beschränktheit wegen auf meiner geologischen Karte nicht verzeichnen konnte. Alls ich die Samfun umgebenden, aus Eruptivgesteinen zusammengesetzten Sügel studierte, war ich betroffen, in der Rabe des Dörfchens Radi, etwa 3 km vom Meere entfernt und 40-50 m über dem Niveau desfelben sich befindend, eine Anzahl zerftreut umberliegender Conchylien zu erblicken, fast alle zu ben noch jetzt im Schwarzen Meere lebenden Arten gehörend, jedoch mit gewissen fossilen Bliocanformen vergesellschaftet wie: Buccinum neriteum, Ostrea uncinata, Cardium edule etc. Bas aber eine noch viel interessantere Erscheinung bilbet, ift, daß die auf ihrer Oberfläche diese Conchylien tragenden Felsen hier und da mit Lagern von mergeligten Ralt, gang von berfelben Farbung wie die Dolerite, die demfelben ihre Hauptbestandteile geliefert hatten, befleidet sind. Auf den Abhängen ber Sügel und in den Schluchten find diefe Lager manchmal zu dunnen, mit dem Dolerit auf bas innigste verwachsenen Rruften reduziert, und gerade biese winzigen, bem geübtesten Auge fo leicht entschlüpfenden Feten enthalten eine Menge von vollkommen bestimmbaren Nummuliten, Alveolinen, Operculinen, Orbitoiden 2c.

Das Vorhandensein in der Umgegend von Samsun sowohl von Cocängebilden als auch von Conchylien, die noch im Schwarzen Meere lebenden Arten gehören, führt zu zwei interessanten Folgerungen: erstens, daß die Ausbrüche der Dolerite dieser Küste vor der Gocänperiode stattsanden, und zweitens, daß in einer rezenten Epoche, vielleicht sogar zur Zeit des Menschengeschlechtes, dieser Teil des Littorals noch unter dem Wasser des Schwarzen Meeres lag, sodaß seine Wogen nicht bloß über die Ebene, wo jetzt Samsun steht, rollten, sondern auch die Abhänge der Höhe bespülten, denn Kadi-koi liegt in einer Entsernung von 3 km vom Meere.

Obwohl das Socan ausgedehnte zusammenhängende Räume im westlichen, südlichen und zentralen Klein Assen einnimmt, tritt es an manchen Punkten in isolierten Fetzen auf, wie unter anderen auch in der Umgegend der Stadt Kutaja, von welcher ich hier eine Skizze gebe. Die im Hintergrunde sich erhebenden Befestigungen waren während meines Aufenthaltes in dieser Stadt der politische Gefängnisort des berühmten Ungarn Kossut, den zu besuchen die türkische Regierung mir nicht gestattete.

2. Miocän. Wir wollen, wie in den vorgehenden Formationen, sogleich zu den allgemeinen Resultaten schreiten, den Leser, der die Beweise solcher lakonischen Aphorismen zu lernen wünscht, auf mein großes Werk verweisend\*).

a. Wie es beim ersten Blick auf meine geologische Karte auffällt, tritt das Miocan Klein-Asiens mehr zerstückelt und zerstreut auf, als irgend ein anderes Sedimentgebilde der Halbeinsel. Dies ist eine der zahlreichen Erscheinungen, die in dem jetzigen Stand unserer sehr unvollkommenen Kenntnisse dieses Landes nicht leicht zu erklären sind.

b. Die vorwaltenden Gebirgsarten der Miocänablagerungen bestehen in weißem oder gelblichem, mehr oder weniger kieselhaltigem, amorphem oder krystallinischem Kalkstein, in Sandstein, Mergeln, Conglomeraten und Gypsen.

c. Diese Gebirgsarten sind am häusigsten horizontal gesschichtet, was jedoch lokale Störungen nicht ausschließt. Aus den zahlreichen von mir gemachten stratigraphischen Beobachtungen ergiebt sich, daß in dem mit geneigten Schichten austretenden Miocän das vorwaltende Streichen von Nordost nach Südwest und von Nordwest nach Südwest mit Fallen nach N=W. S=D=S., D. und S=W.

d. Das Miocan Klein-Asiens ruht zuweilen (jedoch selten) auf Cocan, häufiger auf palävzorschen Gebilden, beibe mit mehr ober weniger stark aufgerichteten Schichten. Was das Alterver-

<sup>\*)</sup> S. Asie Min. V. III, p. 5-147.



Rutana. Bom Berfaffer nach ber Natur gezeichnet.

verhältnis des Miocän zu den jüngeren Ablagerungen betrifft, so scheint hier dasselbe vor dem Pliocän emporgehoben zu sein, denn größtenteils ist das Miocän vollkommen entblößt oder bloß durch ganze junge lakustrische Sedimente bedeckt, die manchemal so innig mit der unterliegenden Felsart verschmolzen sind, daß ohne die Hülfe paleontologischer Kennzeichen es unmöglich wäre, die zwei chronologisch ganz verschiedenen Gebilde zu unterscheiden.

e. Die in Cilicien von mir beobachteten Miocan-Ablage= rungen find burch ihren Reichtum an organischen Resten gang ausgezeichnet, besonders das Thal von Ermenet und die Umgegend von Tarfus. Zugleich bieten fie die merkwürdige Thatfache bar, daß fie fich gang anders verhalten, wie die miocanen Gebilde der von der cilicischen Küste bloß durch einen etwa 90 km breiten Meerarm getrennten Insel Cypern. Während das Miocan Ciliciens durch eine überaus reiche Fauna\*) und eine horizontale Schichtung charafterisiert ift, bieten die miocanen Gebilde Cyperns entgegengesette Verhältnisse; benn erftens scheinen sie febr petrefattenarm zu fein, ba S. Baudry barin bloß brei Arten finden konnte, nämlich: Astraea Guettardi, Taxobriscus crescentinus und Chenops pes graculi, von benen die zwei letten nicht bloß in Cilicien, fondern auch in allen Miocan-Ablagerungen Klein-Ufiens fehlen; und zweitens haben fie aufge-richtete Schichten und ruhen konform auf dem Gocan\*\*). Berücksichtigt man einerseits die wesentlichen Verschiedenheiten zwischen bem Miocan Cyperns und ber cilicischen Rufte, und andererseits die wichtige Rolle, die die Serpentine in Eppern spielen, und beren Wirkung die Aufrichtung ber eocanen und miocanen Schichten zuzuschreiben ift, so ware man geneigt anzunehmen, daß die Serpentinausbrüche Cyperns keinen Ginfluß hatten auf die jo naheliegende cilicische Ruste, und daß folglich sie zu einer

<sup>\*)</sup> Blos in der Umgegend der Stadt Tarsus habe ich 64 Species, 38 Geschstechtern gehörend, gesammelt. Siehe Asie Min. Géologie, V. III, p. 68 und Paleontologie, p. 295—298, Taseln VIII und IX.

<sup>\*\*)</sup> Siehe H. Gaudry, Géologie de l'île de Chypre, p. 170-200.

Epoche stattsanden, als die miocänen Gebilde Ciliciens noch nicht emporgehoben, und vielleicht auch, als Cypern von dem kleinsafiatischen Kontinent schon getrennt war.

- f. Die so häufigen Salzlager in Klein-Asien sind wahrsscheinlich von miocänem Alter, was, wie bekannt, auch in Europa der Fall ist. Jedenfalls ist der zwischen Eppern und der cilicisschen Küste vorhandene schrosse Gegensat höchst merkwürdig und es wäre von großem Interesse zu untersuchen, ob eine ähnliche Erscheinung auf den zahlreichen in der Nähe der Westküste von Klein-Asien gelegenen Inseln ebenfalls auftritt, denn die von Gorecix\*) auf der Insel Cos nachgewiesenen sehr petressattenreichen Miocänablagerungen scheinen eine Fauna zu besitzen, die von der des Miocäns Klein-Asiens wesentlich abweicht.
- g. Der größte Teil des Miocan Klein-Asiens ist von pelagischer Herkunft.
- h. Obwohl das Miocan Klein-Asiens mir eine Anzahl von Fossilien (138 Arten) geliesert hat, die der des Eocan (163 Arten) nicht viel nachsteht, geben doch diese zwei Faunen zu ganz verschiedenen Folgerungen Anlaß\*\*). Das Eocan Kleins Asiens gehört einem besonderen Typus an und kann also bloß mit den Bertretern desselben verglichen werden; nun aber haben wir gesehen (p. 125), daß diese Bergleichung mit dem in der Nachsbarschaft der Halbinsel liegenden Eocangebilde sehr günstig für

<sup>\*)</sup> Gorccir, Note sur l'île de Cos et sur quelques bassins tertiaires de l'Eubée, de la Thessalie et de la Macedoine (Bull. Soc. geol. France, 1874).

<sup>\*\*)</sup> Die von mir beschriebenen Miocans-Fossissien haben vor kurzem einen beträchtlichen Zuwachs erhalten durch die von Dr. Luschan und Dr. Tieße in Lycien gesammelten und von Th. Fuchs bestimmten Fossissien (Berhandl. d. f. k. geol. Reichsanst., 1885, Nr. 4, S. 107). Sie stammen teils aus der von mir beschriebenen Lokalität Saaret (Asie Min. Géol. V. III, p. 21) teils aus den Thälern Fellentschai und Aktchai, die ich nicht besucht hatte. Sine interessante Fosserung, zu der die von diesen Herren gesammelten Fossissien, ist das wahrscheinliche Vorhandensein des Schliers, einer bisher in Klein=Usien nicht bekannten Kormation.

diese lette aussällt, indem sie nicht bloß die Hauptsormen der zu dem Asiatisch=Mittelmeer=Typus gehörenden Länder besitzt, sondern sich auch durch eine ganz außerordentliche Entwickelung der für diesen Typus charakteristischen Formen auszeichnet, nämlich: der Rhizopoden, von denen Klein=Asien sechsunddreißig Arten besitzt, folglich etwa ein Viertel der zahlreichen Gocänver=steinerungen.

Ganz anders steht es mit dem Miocän Klein-Asiens. Hier handelt es sich nicht mehr um einen lokalen Typus, sondern das Miocän der Haldinsel muß mit dem der übrigen Länder in absoluter Weise verglichen werden, und in dieser Hinsicht ergiebt die Vergleichung des Miocäns Klein-Asiens mit dem, nicht bloß von Europa, sondern auch des Kaukasus, Persiens, der europäischen Türkei und Griechenlands, eine auffallende Armut und Einförmigkeit.

Ferner hat das Miocan Rlein=Ufiens noch fehr wenige Bertreter ber farmatischen Stufe aufzuweisen. Zwar ift Die Anzahl dieser letten fürzlich durch die Forschungen der Herren Calvert und Neumanr vermehrt, indem fie auf den Ruften des Hellespontus höchft intereffante Tertiär= und Quartarablage= rungen nachgewiesen haben\*). In dem Tertiär unterscheiden fie 5 Gruppen, von denen die 3. (von unten nach oben) Suftwaffer= fonchylien enthält und die 4. Gruppe farmatische Ralksteine mit Tapes gregaria, Ervilia podolica und Mactra podolica; die darauf folgende Schicht (5. Gruppe) enthält Refte von Säugetieren, identisch mit benen von Vifermi. Dies ift gewiß eine interessante Entdeckung, allein so lange als ähnliche Ablagerungen nicht an anderen Bunkten Klein-Afiens nachgewiesen worden sind, bleibt es eine lokale Erscheinung und die einzelne farmatische Lokalität bildet jedenfalls einen grellen Kontraft mit ber ungeheuren Berbreitung, welche die farmatische Stufe von Wien aus über Süd-Rufland bis tief nach Zentral-Afien dar-

<sup>\*)</sup> Neues Jahrb. für Min. und Paleont., an. 1880, Bd. II, S. 104.

bietet, ja sogar (was man am wenigsten erwarten konnte) auf der Klein-Asien so naheliegenden Insel Cypern. Jedenfalls bleibt die außerordentliche Beschränkung der sarmatischen Stufe in Klein-Asien mit der ganz anormalen Ausnahme von Cypern ein Käthsel, das nur spätere Untersuchungen zu lösen imsstande sind.

- 3. Pliocan. Auch hier muffen wir uns mit ganz allgemeinen Bugen begnügen und bloß folgende Daten anführen\*).
- a. Die pliocäne Versteinerungen enthaltenden Sedimente Klein-Asien zerfallen in zwei große Gruppen, von denen die eine durch Meer- oder brakisch-Wasser-Fossilien, die andere durch mehr oder weniger lakustrische Organismen charakterisiert sind. Die diese zwei Gruppen bildenden Sedimente scheinen kast nirgends in unmittelbaren Lagerungsverhältnissen aufzutreten, sodaß bloß paleontologische Betrachtungen ihr respektives Alter bestimmen können, Betrachtungen, aus denen es sich ergiebt, daß die pelagische oder brakische Gruppe älter ist, als die Süßwassergruppe.
- b. Die pelagische oder brakische Gruppe bildet in Kleinsusien bloß isolierte Fetzen, von denen ich der folgenden vier Lokalitäten erwähnen will: Konstantinopel und die Küsten der Dardanellen, die Umgegend von Sinope, ein Teil des Meandersthales, die Umgegend von Melekscherif in Armenien. Die diese Sedimente zusammensetzenden Gebirgsarten bestehen hauptsächlich aus kiefeligem Kalk, Mergel, Conglomeraten, Breccien, Sandstein und Sand. Wit einigen lokalen Ausnahmen ist die Schichtung horizontal. Endlich scheint das Substratum dieser Sedimente entweder das Cocan (Umgegend von Konstantinopel, Dardanellen, Marmorasee), die paläozoische Formation (Meanderthal) oder die Kreide (Sinope, Melekscherif) zu sein.
- c. Die organischen Reste der erwähnten vier Lokalitäten scheinen das Gepräge der aralo-kaspischen Fauna darzubieten, obwohl nur in einem sehr allgemeinen Sinne, indem sie keinen

<sup>\*)</sup> Siehe As. Min. Géologie, V. III, p. 144-372.

Bergleich geftatten mit den so weit verbreiteten aralo-kaspischen Ablagerungen des kaspischen Sees, Süd-Rußlands, Österreichs 2c., die durch den Reichtum und die Mannigsaltigkeit ihrer Fauna und Flora mit der Armut und Einförmigkeit der winzigen Abslagerungen Klein-Asiens grell abstechen.

Diefer Gegensatz beweift, daß die aus den aralo-faspischen Gebilden überhaupt abgeleiteten Folgerungen auf Klein= Ufien keine Anwendung finden. Unter diesen Folgerungen spielen die klimatischen Bedingungen eine wichtige Rolle. Run aber scheint Klein-Asien sowohl die sarmatische als die aralo-kaspische Epoche durchgegangen zu haben, ohne die erkältende Wirfung berfelben zu erleiden\*). Ferner: die Abwesenheit der aralo-faspischen Sedimente auf der nördlichen Rufte Rlein-Usiens würde zu der Folgerung führen, daß während der Epoche, in welcher diese Sedimente sich ablagerten, das nördliche Littoral Rlein-Afiens die Südgrenze der ungeheuren bratischen Gewässer bilbete, die damals die Becken des Schwarzen Meeres und bes Raspi, das füdliche Rufland, das ganze Donauthal bis Wien, Beffarabien, Moldau, Walachei, Bulgarien u. f. w. bedeckten. Es ift wahrscheinlich, daß die nordwestliche Rüste Klein-Asiens von diesem riesenhaften Binnensee erreicht worden, indem ich Spuren davon sowohl längs der nördlichen Rüste des Marmarameers, als in dem Meanderthal nachgewiesen habe, was zu beweisen scheinen würde, daß während dieser Epoche der Bosporus schon vorhanden war, denn nur durch diese Meerenge konnten die aralo-kaspischen Gemässer in den heute von der Propontis ein= genommenen Raum einen Weg finden, indem das Eindringen in mehr nördlicher Richtung sowohl durch die Balkankette, als durch das Littoral zwischen Barna und dem Bosporus verhindert war. Es würde daraus ebenfalls folgen, daß der nördliche Teil des Aegäischen Meeres von den aralo-kaspischen Gewässern eingenom= men war, von welchen das Meanderthal bis zur jetigen Stadt

<sup>\*)</sup> S. As. Min. Géologie, V. III, p. 470-473.

Denizlu einen Meerbusen bildete, während die Cycladen und die westliche Endspitze Cariens vielleicht bloß Reste eines Kontinents darstellen, der damals Griechenland mit Klein-Asien verband und in dieser Art die Aegäische Binnensee isolierte, indem es dieselbe von dem Mittelmeer trennte\*).

e. Die pliocänen Süßwasser-Sedimente sind in Rlein-Asien bei weitem wichtiger als die pelagischen oder bratischen, denn während diese letzten bloß unbedeutende Fetzen darstellen, nehmen die ersten sast ein Drittel der Halbinsel ein, und bilden häusig unsunterbrochene ausgedehnte Flächen, von denen mehrere eine Höche von über 1000 m erreichen. Unter solchen, gewöhnlich waldlosen Flächen ist die von Lycaonien die beträchtlichste, denn sie allein nimmt einen Raum ein, der dem der Gascogne, des Guyenne und eines Teils von Languedoc gleich ist.

Die merkwürdige Regelmäßigkeit, mit welcher die meisten Süßwasser Sedimente Klein Asseins den mannigfaltigen Bersweigungen des hydrographischen Systems folgen, scheint anzuseigen, daß diese Sedimente sich in einer Anzahl von geschlossenen Becken bildeten, die die stets sich ansammelnden Gewässer endlich durchbrachen, um dann längs den Gehängen hinunterzustließen, ihren Weg durch mehr oder weniger bedeutende Niederschläge bezeichnend, je nach der Zeit, die die Aushöhlung ihres jezigen Bettes erheischte.

Die pliocänen Süßwasser-Sedimente Klein-Asiens ruhen entweder auf eruptivem, verhältnismäßig recentem Gesteine oder auf sedimentären, mehr oder weniger älteren Gebilden.

f. Obwohl in stratigraphischer und petrographischer Hinsicht zwischen den lakustrischen Ablagerungen Klein-Asiens eine große Ühnlichkeit herrscht, scheinen sie doch nicht alle vollkommen gleichzeitig zu sein. Zedenfalls sogar diezenigen, die an die aralo-kaspische Epoche erinnern, können nicht als wirkliche Equipolente derselben betrachtet werden, denn die Süßwassersossische

<sup>\*)</sup> S. Asie Mineure, Géol., V. III, p. 472.

Rlein-Asiens, sind keineswegs mit marinen oder brakischen Formen vermengt, und außerdem beziehen sich diese Formen auf andere Arten, als die, welche in dem Steppenkalk Rußlands und Österreichs auftreten.

Übrigens ist es wahrscheinlich, daß eine kleine Anzahl der Süßwassersedimente Klein-Asiens dem Gocan oder Miocan ansheimfallen, während der größte Teil dem Pliocan gehört.

- g. Die wenigen Pliocanablagerungen velagischen Ursprungs haben mir etwa 12 Spezies geliefert, beren geringfter Teil die aralo-kaspische Fauna abspiegelt. Dies ift eine um so mertwürdigere Thatsache, da sie auf der Klein-Asien so naheliegenden Infel Cypern keineswegs ftattfindet, indem S. Gaudry in dem Bliocan derfelben 47 Arten sammeln konnte, von denen 15 zu= gleich tertiär und quartar find und 1 miocan, was die Anzahl der ausschließlich pliocänen Arten auf 31 reduziert, von welchen feine einzige in dem Bliocan Klein-Afiens vertreten ift; anderseits enthält die pliocane Fauna Cyperns 11 Arten, die in Klein-Afien bloß in dem Miocan vorhanden, und 3 ausschließlich Quartar (Pecten jacobeaus, P. varius und Venus gallina). Aber einen viel größeren Gegensat in dieser Sinsicht seben wir zwischen Rlein-Afien und den der Halbinfel am nächsten liegenden Länbern, namentlich Griechenland und Stalien\*), wo der Reichtum und die Mannigfaltigkeit der pliocänen Fauna die Armut Klein-Usiens in dem grellsten Lichte hervortreten laffen.
- h. Die große Seltenheit in Klein-Asien der soliden oder flüssigen bituminosen Substanzen kontrastiert ebenfalls mit der beträchtlichen Entwickelung dieser letzteren in mehreren Nachbarsländern der Halbinsel, namentlich in den Donaufürstentümern, Albanien, Insel Zante u. s. w.; und da in allen diesen Ländern das Ausströmen brennbarer Gase und das Vorhandensein von Bitumen und Petroleum enthaltenden Lagern verknüpft ist, wähsrend in Klein-Asien Gase dieser Natur sast bloß inmitten erup-

<sup>\*)</sup> S. Asie Min. Géologie. V. III, p. 479.

tiver Gesteine auftreten, so wird es wahrscheinlich, daß diese Gase nicht ganz denselben Ursprung in den erwähnten Ländern und in Klein-Asien haben; auch scheinen sie auf der Halbinsel den Charakter von vulkanischen Außerungen zu besitzen, gleich der Kohlensäure, diesem treuen Begleiter aller alten und neuen eruptiven Erscheinungen.

- E. Quartare Formation. Wir wollen in derselben die folgenden zwei Gruppen unterscheiben: diluviale Periode und alluviale Periode.
- 1. Diluviale Periode. Sie scheint in Klein-Asien bei weitem weniger Spuren hinterlassen zu haben, als in dem größten Teile der alten und neuen Welt, denn in Klein-Asien sind die organischen Reste nicht allein selten und einförmig, sondern die klassische Halbinsel scheint den Wirkungen der großen Eisperiode vollkommen entrückt gewesen zu sein\*).

<sup>\*)</sup> Schon feit 15 Jahren war ich bemüht, die Ansicht festzustellen, daß die Glacial-Periode überhaupt weit weniger merkwürdig ist durch ihre Berbreitung, als burch ihre Lokalisation. Meine Forschungen in Rlein-Ufien, Berfien, Sibirien und Algerien haben mir zahlreiche und gewichtige Argumente zu Gunften biefer Ansicht geliefert; ich habe biefen Gegenstand umftändlich in ben folgenden Schriften abgehandelt: Asie Mineure, Géologie, V. III, p. 485; la Végétation du Globe, V. I, p. 217; Espagne, Algerie et Tunisie, p. 425. Sier will ich bloß die folgende Anmerkung hinzufügen. In feinen gediegenen Studien und Forschungen 2c., S. 236, erwähnt Rordenftjöld ber volltommenen Abwesenheit ber Glacial-Erichei= nungen in Spigbergen, wenigstens feit bem Devon bis gur Tertiar-Beit, aber zugleich führt er die Meinung des herrn Nothorfts an, ber zufolge die Glacial-Beriode eine allgemeine Berbreitung fowohl in dem öftlichen als weftlichen Teile des afiatischen Continents gehabt haben foll, eine Mei= nung, zu deren Gunften er das von Nordenstjöld in Japan (20 km füdlich von Nangafati) entbectte Lager von foffilen Bflanzen anführt, die aller= bings ein viel kalteres Klima als das jest in Japan berrichende verraten. Allein dieser Umstand beweift gerade das Gegenteil der von Nothorst ver= tretenen Ansicht, benn ware die Glacial-Periode eine allgemeine gewesen, so mußte fie fich auf bas in ber Rahe liegende China verbreiten, nun aber hat Freiherr von Richthofen die volltommene Abwesenheit glacialer Erscheinungen in diesem Lande nachgewiesen.

- 2. Die Armut des Diluvialalters Klein-Afiens offenbart fich durch die Vergleichung nicht bloß mit den europäischen, nahe oder fern von der Halbinfel liegenden Gegenden, sondern auch mit der Insel Cypern, die fast als ein Bruchstück der cilicischen Rufte erscheint. Die von den Herren A. Gaudry und F. Unger\*) in diefer verhältnismäßig fleinen Infel gesammelten Fossilien betragen 190 Arten Mollusten, bon benen 13 ausgestorbene, nebst 58 Foraminiferen, von denen 24 neue, sodaß mit Einschluß der Bryozoarien, Radiaten und Korallen das Total der bloß von zwei Naturforschern beobachteten Quartarfossilien Cyperus die ungeheure Anzahl von 270 Arten geben würde. Nun aber hat mir die Diluvialformation gang Rlein-Affens bloß 19 Arten geliefert\*\*). Zwar haben Calvert und Neumaner \*\*\*) in dem Quartärgebilde des Hellespontus 33 Conchylien angeführt, von denen 15 noch heute das Schwarze Meer bewohnen, allein dies würde höchstens ein Total von 52 Arten für das Quartar von Klein-Asien geben, und somit weniger als ein Fünftel der von Chpern.
- 3. Die Abwesenheit oder jedenfalls große Seltenheit organischer Reste in den diluvialen Ablagerungen Klein-Asiens, die häusig deutliche Schichtung derselben, ihr Facies mehr an lakustrische als Meergebilde erinnernd und endlich die Natur ihrer Bestandteile, die augenscheinlich den nahe anstehenden Felsarten entnommen worden sind, scheinen zu beweisen, daß der größte Teil dieser Trümmer und Schuttanhäufungen, die in der Halbinsel sehr deträchtlich sind, sich dort, wo sie jetzt liegen, gebildet haben, statt von weither angeschwemmt gewesen zu sein. Deshald bieten die Trümmeranhäufungen in Klein-Asien nichts, was auf jene heftigen Diluvialströmungen deuten könnte, die in Europa solche ungeheure Käume erfüllen und so zahlreiche Petre-

<sup>\*)</sup> Die Insel Chpern, S. 37 -50.

<sup>\*\*)</sup> S. Asie Mineure, Paléontologie, p. 359-366.

<sup>\*\*\*)</sup> Loc. cit.

fakten enthalten. Zwar entbeckten die Herren Calvert und Neumayer in den oben besprochenen Duarkärschichten des Hellespontus Reste von Mastodon angustidens und Dinotherium bavaricum, aber auch diesmal handelt es sich um eine ganz lokale Erscheinung, und sollten auch hier und da an anderen Stellen Klein-Asiens Sängetierreste im Diluvium, wo ich solche zu sinden nicht das Glück hatte, nachgewiesen werden, so werden dieselben doch immer als Seltenheit gelten, und verschwindend geringfügig im Vergleich mit den Diluvialsossissien anderer Länsder erscheinen, wo die sossissen auch durch ihre ungeheuere Versbreitung auszeichnen. Ich erinnere hier bloß an die Kenntiersreste (Cervus tarandus) enthaltenden diluvialen Ablagerungen, die E. Struckmann zusolge sich über das ganze mittlere Europa erstrecken\*).

She ich das eigentliche Diluvial verlasse, um zu der Alluvialepoche überzugehen, muß ich noch der Pflanzenreste erwähnen, die ich, zwar nicht in Klein-Asien selbst, jedoch auf der
thrasischen Küste des Schwarzen Meeres, nicht weit von der
nördlichen Mündung des Bosporus, beobachtet. Zwischen Kilia
und dem Borgebirge Karabunar erhebt sich längst der Küste
eine Reihe von Hügeln, teils aus Sand, teils aus Mergel und
stalaktitenförmigem starklieseligem Sandstein gebildet, die Lager
von Braunkohle darbieten und von denen ich Ansichten und
Prosile gegeben habe\*\*); mehrere dieser Hügel enthalten Bruchstücke von noch lebenden Conchylien, und außerdem manchmal

<sup>\*)</sup> Zeitschrift der Geol. Gesellsch, von 1880, XXX. p. 11. C. Struckmann macht darauf ausmerksam, daß das Renntier in frühhistorischen Zeiten noch Bewohner des Herodotischen Stythenlandes, etwa der jehigen russischen Provinzen von Bolhynien und Tchernigow gewesen zu sein scheint, und zu Julius Cesars Zeit noch die unermestlichen sumpsigen Waldungen Germaniens bewohnt habe. Im nordischen Schottland soll es noch im XII. Zahrhundert vorhanden gewesen sein.

<sup>\*\*)</sup> Asie Mineure, Géol. V. III, p. 374-385.

Braunkohlenstreisen und Abern, die sie in verschiedenen Richtungen durchkreuzen. Es ist wahrscheinlich, daß diese Hügel ihren Ursprung Dünenbildungen verdanken; sie erinnern in vieler Hinsicht an die Dünen Jütlands, die Torstager, Pstanzenreste und noch lebende Conchylien enthalten, und von H. Sokolow umständlich in seiner interessanten Monographie der Dünen beschrieben wors den sind.

2. Bas die Alluvial= und Jüngstgebilde (Terrains modernes der frangösischen Geologen) betrifft, so bieten fie bas Merkwürdige, daß wegen der zahlreichen Erinnerungen, die sich an dieses klaffische Land knüpfen, das Alter biefer Epoche durch geschichtliche Zeugnisse häufiger und sicherer als irgendwo anders bestimmt werden kann. Somit wird es möglich, mit Sülfe folcher Dokumente die successive Bildung der ausgedehnten Delta mehrerer Flüsse chronologisch anzugeben, wie unter andern: bes Halys, Fris, Hermus, Meander u. f. w., ober, die Geographen und Hiftorifer bes Altertums und sogar bes Mittelalters in ber Sand, die Berschüttung jest in Binnenseeen verwandelter Meerbusen zu beweisen, wie unter andern der Meerbusen von Latmus und Caunus; die Bereinigung vieler Infeln mit dem jetigen Kontinent; die häufige Veränderung der Flußbetten, wie es mit bem Phramus und Sarus der Fall war, die nicht weniger als fech & mal ihre Betten änderten\*); ferner: die ungeheure Ent= wickelung der Morafte, eine notwendige Folge der Versandungen und Verschlammungen der Flüffe, Bache und Seeen. So ergeben fich aus einer annähernden Schätzung bes bon ben Moraften (aus benen häufig alte Mauern, Säulen, Steine römischer Wege u. f. w. hervorragen) eingenommenen Raumes etwa 1200 gkm, und da dieselben hauptfächlich auf mehr ober weniger ebenen Flächen, die etwa 28,856 akm betragen, auftreten, so folgt da= raus, daß in Rlein-Afien die Morafte fast den zwanzigsten Teil der ebenen oder deprimierten, ehemals meist dicht bevölferten

<sup>\*)</sup> S. Asie Mineure, Geol. V. III, p. 438-460.

Oberfläche einnehmen. Gine ungeheure Proportion, besonders wenn man berücksichtigt, daß unter allen physischen Erscheinungen, die während der hiftorischen Epoche sich in Klein-Alfien zugetragen haben, die Entwickelung ber Morafte gewiß die bedeutenbste Erscheinung ift, weil sie eine ber verhängnisvollsten Folgen barftellt, die der Zuftand, in welchem fich fast alle Länder des Drients befinden, für die Menschheit gehabt hat. Denn im Drient überhaupt, wie in Rlein-Afien, entspringen die Bedingungen ber Ungefundheit und bes frühzeitigen Tobes feineswegs aus den durch die geographische Lage bestimmten klimatischen Berhältniffen, sondern aus dem vollkommenen Aufgeben der Ron= trolle der Menschen über die Natur, und da gerade im Orient, bieser uralten Wiege ber Aufflärung, die Degradation des Menschen am längsten gedauert hat, so folgt daraus, daß die dem menschlichen Organismus schädlichen Bedingungen sich bort mehr als irgendwo angehäuft und eingewurzelt haben; biefes erflart in vieler Sinficht, warum der größte Teil der die Menschheit betreffenden frankhaften Leiden, bort ihren Geburtsort erhalten, um bann sich bis nach Europa zu verbreiten. Der Drient ift zu einem riesenhaften Scheiterhaufen geworden, auf welchem die seit tausenden von Jahren angehäuften Trümmer der großen Werkstätte ber Natur langsam verglimmen, die Luft mit ihren peftilentiellen Ausdünftungen schwängernd.

F. Eruptive Gesteine. Unter diesem Kollektivnamen will ich nicht bloß solche Gebilde vereinigen, deren phrogener Ursprung unzweiselhaft ist wie Trachyte, Dolerite, Basalte u. s. w., sondern auch mehrere, denen ein solcher Ursprung nicht immer bestimmt zugeschrieben wird, wie nämlich die Serpentine, die jedoch in Klein-Asien ganz das Gepräge eruptiver Gesteine tragen\*). Wir müssen uns auch hier mit ganz allgemeinen Umriffen begnügen, was ich um so mehr bedauere, da, wie ein

<sup>\*)</sup> In einer interessanten Arbeit über die Geologie von Troas (Quart. Journ. of the geol. Soc. an. 1883) hat M. S. Diller, sowie auch B. Topley

Blid auf meine geologische Karte zeigt, die eruptiven Felsarten einen so bedeutenden Raum einnehmen, daß wohl schwerlich irgend ein anderes Land ein ähnliches Berhältnis zwischen den eruptiven und sedimentären Felsarten darbieten möchte. Unter den ersten erscheinen vorherrschend: Trachyt, Dolerit und Phrozen Porphyr, dann Serpentin und Diorit; die Basalte und Eurite scheinen in der Halbinsel eine untergeordnete Rolle zu spielen.

1. Trachyt. Betrachtet man die 6 Gruppen, in welche G. Rose die Trachyte einteilt, so ergiebt es sich, daß, obwohl die Trachyte Klein-Usiens fast alle diese Gruppen vertreten, mit den einzigen Ausnahmen der Leucitporphyre und Leucit entshaltenden Trachyte, sie sich hauptsächlich dem Trachytentypus vom Etna, Stromboli und von den Feldern des Ararat und

in einem Appendir zu dieser Arbeit die Ansicht ausgedrückt, das die von mir in Klein=Ufien als Trachyt bezeichneten Gebilde Andesit seien. Habe ich in diefer Sinficht einen grrtum begangen, fo fann ich mich damit troften, daß ich benselben mit einem ber ausgezeichneisten Mineralogen unseres Sahr= hunderts teile, nämlich mit meinem teuren Freunde Guftab Rofe, der die gablreichen von mir aus Rlein-Afien mitgebrachten Sandftiicke mit der ihm eigenen Sorgfalt und Sachkenntnis untersuchte, tein einziges als Andefit zu bezeichnen geglaubt hat, nicht weil er diese Benennung nicht kannte, benn fie war schon seit längerer Zeit von L. v. Buch vorgeschlagen, sondern weil er den Andesit als eine Bariefat des Tracht betrachtete. A. von Sum= boldt, der größte Renner der Anden seiner Zeit, hat diese Benennung ausdrücklich zurückgewiesen und in seinem Rosmos (V. IV., p. 633, Anmer= fung 85) umftändlich die Gründe angeführt zur Berwerfung "ber nun schon veralteten Mythe des Undefits". Jedenfalls, da es fich blos um einen Ra= men handelt, der mehr einen petrographischen als geologischen Wert hat, verbleibe ich treu der Ansicht Guftav Roses und werde deshalb die von ihm als Tradyt bezeichnete Felsart unter diesem Namen anführen. In meinem großen Berfe (S. Asie Mineure, Geol. V. I, Roches eruptives, p. 1-472) habe ich absichtlich die Bestandteile dieser Felsart fehr umftändlich angege= ben, was gewiß das wesentlichste ift, denn wie man nun auch eine Felsart taufen mag, die einmal anerkannten Beftandteile verlieren niemals ihren Wert, besonders wenn fie von einem Gelehrten wie Guftav Rose bestimmt worden sind.

bes Kaukasus anschließen, besonders diesen letzten zwei Gebirgen, deren Trachyt Andesit enthält\*).

Zwar auf der ganzen Oberfläche Klein-Afiens zerftreut, bilden jedoch die Trachte besonders häufige, wenn auch verhältnismäßig nicht sehr ausgedehnte Ausbrüche in dem westlichen Teile der Haldinsel, wo ich bloß des bedeutenden Trachtgebiets erwähnen will, inmitten dessen die Stadt Afiun Karahissar, von welcher ich hier eine Stizze gebe (Fig. 14), am Fuße einer riesenhaften Trachtt-Pyramide malerisch liegt\*\*). Biel größere Käume nehmen diese Felsarten in den mehr zentralen Regionen ein, wo das trachttische Gebiet des Argeus alle übertrifft; auch müssen wir uns begnügen, bloß auf dieses Gebiet einen raschen Blick zu werfen.

Der Argeus (Erdjias-dagh), etwa 4 km süblich von Kaïsaria entfernt, und dessen wir in den meteorologischen und botanisschen Teilen dieser Arbeit erwähnt haben, erhebt sich fast im Zentrum eines trachhtischen Gebietes, welches von W.S.W. nach D.N.D. ein verlängertes unregelmäßiges Oval bildet, das eine Oberfläche von fast 2000 qkm einnimmt, somit eine beträchtslichere als die der Insel Corsica und siebenmal größer als die der vulkanischen Gebiete des Etna.

Der von mir bestiegene sübliche Abhang des Argeus gestattete selten das feste Gerüste des Berges zu erkennen, indem dasselbe nur hier und da unter den ungeheuren Trümmeranshäufungen sich zeigt; jedenfalls, nach den lokalen Entblößungen zu urteilen, scheint die vorwaltende Felsart folgende Zusammens

<sup>\*)</sup> Ich habe (As. Min., Géol. V. I, p. 34) umftändlich die von G. Rose gemachte Einteilung der Trachyte in 6 Gruppen angeführt, mit der Angabe, zu welcher dieser Gruppen die verschiedenen Trachyte Klein-Assens gehören; aus dieser Angabe ergiedt es sich, daß die in der Halbinsel vorherrschenden Trachyte sich auf die Gruppe beziehen, welche Andesit enthält.

<sup>\*\*)</sup> S. meine Asie Mineure, Géologie, V. I, p. 70.

setzung zu haben: Grundmasse weiß, hellgrau oder rötlich gestreift und gesleckt, enthaltend kleine Krystalle von Oligoclas, sehr versichieden in ihrer Anzahl, Größe und Gruppierung; die Fläche P fast stets durch mehr oder weniger deutlichen Streisen charakterisert. Neben dem Oligoclas oder denselben vertretend, sieht man in einer hellgrauen, kompakten, etwas glänzenden Grundsmasse zahlreiche Amphibolkrystalle.

Das ausgebehnte, auf meiner Karte angegebene argeische Gebiet besteht mit wenigen lokalen Ausnahmen aus Trachyt, der häufig sehr bedeutende, von dem eigentlichen Argeus unabhängige Gebirge bilbet. Einer ber am meiften charafteriftischen Büge dieses Gebietes find die häufigen Schluchten, die basselbe in allen Richtungen burchsetzen ohne wie die Barancos aus einem Mittelpunkte zu ftrahlen; auch befinden sie fich nicht bloß auf den Bergen, sondern auch in den Gbenen. Ihr Ursprung ift ziemlich räthselhaft. Es find Gange von fehr verschiedener Breite und Tiefe, beren fentrechte Banbe regelmäßig abgeschnitten find. Man fonnte faum biefe Schlunde entweder ber erofiven Wirkung des Waffers oder den explodierenden unterirdischen Kräften zuschreiben, benn da fie nicht bloß weiche Tuffe, sondern auch Trachytfelsen durchsetzen, so wären diese letten zu harte Substanzen, um burch Waffer allein ausgehöhlt zu werden; ba= hingegen die Regelmäßigkeit, mit welcher die Wände fich entsprechen und besonders die vollkommen horizontale Schichtung ber fie bildenden Trachyte oder Tuffe heftige Zersprengungen und Spaltenöffnungen durch vulfanische Rrafte ausschließen; endlich, habe ich an benfelben feine Spuren von abgeglätteten Flächen oder Rite entdeckt, die an Wirkungen von Gletschern erinnern fonnten. Diefe offenen Gallerien ober Schlunde, gewöhnlich mit flachem Boben, enthalten oft Garten und Dörfer. Zwei folcher Schlünde befinden sich etwa 16 km öftlich von Raffaria in der Rabe bes Städtchens Sarmufafly; ber eine enthält bas Dorf Beffi, der andere bas Dorf Beffi, beffen weiße aus Tuff erbaute Säuser grell von den schwarzen Trachytwänden



Ufiun = Rarabiffar. Bom Berfaffer nach ber Natur gezeichnet.

abstechen; die Stadt Nigde liegt ebenfalls an einem solchen Schlunde.

Unter den zahlreichen Bergen, von denen das argeische Bebiet ftrogt, find Saffan-bagh und Dechil-bagh, beide neben= einander an der füdweftlichen Grenze des Gebietes ftehend, die beträchtlichsten. Aus dem südöstlichen Abhang des zentralen Regels des Berges Haffan fieht man drei Lavaströme entspringen, die aber bloß den Fuß des Regels erreichen, ohne fich in die Gbene auszubreiten, was zu beweisen scheint, daß ber Strom nicht fluffig, sondern teichartig war. Der die beiden Berge gu= sammensetzende Trachyt ift dem des Argeus ziemlich ähnlich, nur daß in diesem letten die homogene basaltoide Barietat mehr vorherrschend ift, als in den beiden zwei Bergen, wo die porphyroide Varietät häufiger auftritt, und auch zugleich eine mehr porose Textur hat, die an die heutigen Laven, Schlacken und Bimmsfteine erinnert; außerdem ift am Saffan-dagh ber Trachyt mit glafigem Felbspath vorwaltend, mahrend in dem Argeus Trachyte mit Oligoclas die Hauptrolle spielen. Im Nordwesten schließen sich die Trachythöhen des Saffan an die Dioritmaffen, die die Stadt Afferar umringen, die aber in das eigentliche argeische Gebiet nicht hineindringen. Dagegen will ich schon hier zwei merkwürdige Örtlichkeiten anführen, wo die Trachhten dieses Gebietes plötzlich durch andere eruptive Gesteine unterbrochen werben, aber boch auf verhältnismäßig beschränktem Raum, sodaß sie als Insel in dem großen trachytischen Meere auftreten.

Die eine dieser Örtlichkeiten ist die Gegend zwischen dem Dorfe Tatlar und der Stadt Neuchehr, und die zweite die Anshöhe von Erkelet. Das Dorf Tatlar (etwa 80 km westlich von Kaisaria) liegt in einem der schon oben erwähnten merkwürdigen Schlünde, nur ist hier der Schlund nicht in Trachyt, sondern in Dolerit ausgehöhlt; diese Gebirgsart bildet den oberen Teil der senkrechten Wände desselben, während der untere Teil von weißem Tuff eingenommen ist; sowohl der Dolerit als der Tuff

find in Banke ober Schichten abgelagert, die fo regelmäßige horizontale Streifen bilben, als waren fie mit der Schnur gezogen. Der fehr feinkörnige Dolerit geht häufig in einen schwarzen oder grauen Amygdaloid über, der hexagonale Täfel= chen von Bronzit enthält und beffen Söhlungen mit Kaltspath gefüllt find. Der lange Schlund mündet in das Thal des Rizil-Irmak. Die Gegend zwischen Tatlar und Nevchehr bietet ein auffallendes Bild fluffiger, feuriger, vulfanischer Ergießungen und Auswürfe, benn allerwärts treten Schladentegel und breite Strome von schwarzen Doleriten, porofer Backe und quarzführender Porphyre auf; biefe letten aus einer grun-graulichen Grundmaffe, enthaltend gelb-weißliche Kryftalle von translucidem Feldspath, hexagonale Dodekaeder von Quarz und Blättchen von Chloritglimmer. Die Ströme erinnern (in Hinsicht ihres äußeren Ansehens) an jene der Aubergne oder der Gifel, nur find fie bier in einem weit größerem Magftabe. Es ift mahrscheinlich, daß ber Herd, welcher alle diese eruptiven Maffen geliefert hat, in der Gegend felbst fich befindet, benn unter ben gablreichen tegelformigen Soben, von benen die Cbene ftropt, tragen mehrere an ihrem Gipfel fraterformige Ginfentungen. In der Nahe von Nevschehr schließen sich die in Gaulen abgefonderten ober Cornichen bilbenden Dolerite an Gebirgsmaffen, Die faft gang aus Bloden und Bruchftuden von Bimmsftein bestehen, beren Poren alle in derselben Richtung verlängert sind. Es ist der einzige Ort in Klein-Asien, wo ich den Bimmsstein so massenhaft auftreten gesehen habe. Säufig ift er in horizontal geschichteten Dolerit-Tuff eingebettet. Nevchehr (1200 m Höhe) befindet sich auf diesem Tuff, aus dem auch die Häuser der Stadt erbaut sind, wie es so oft in dem trachytischen Gebiete des Argeus der Fall ift. Zwischen Nevschehr und Atfara" bietet der Trachyt merkwürdige petrographische Eigentümlichkeiten dar, indem in der Umgegend des höchst malerisch gelegenen Dörschens Ranadjit, von dem ich hier (Fig. 15) eine Stizze gebe, die Grundmaffe des Trachuts fo fehr von Kruftallen von

Quarz und Magnesia - Glimmer wimmelt, daß die Porphyr-Struktur der Felsart ganz verschwindet \*).

Die zweite in diesem Gebiete sich befindende nicht trachytische Ortlichkeit ist Erkelet, ein großes etwa 4 km nördlich von Raffaria liegendes Dorf. Bon Raffaria aus gesehen, erscheint Erfelet, bas burch eine aus trachntischen horizontal geschichteten Banten bestehende Ebene von ber ersten Stadt getrennt ift, als eine Anhöhe von Sugmaffertalf, benn fie hat die linearen schwach ondulierten Umriffe, wie auch die weiße und gelbliche Kärbung, die für die lacuftren Ablagerungen Klein-Afiens fo charakteriftisch find; beshalb ift es nicht ohne Befremdung, daß man, an Ort und Stelle angelangt, fich überzeugt, daß der Berg, auf beffen füdlichem Abhange in einer Sohe von 1475 m Erkelet liegt, ausschließlich aus schwarzem Dolerit besteht, beffen Berwitte= rung zu ungeheuren Maffen von weißlichem Sand Unlag gab. Der Dolerit besteht aus Phrogene, Labrador und nur selten fleinen Körnern von mehr ober weniger zerfetten Dlivin. Manchmal geht die homogene Struktur der Felsart in eine porphyroide über, mit schwarzer Grundmaffe, die Kryftalle glafigen Ortoclas enthält, was bann wirklichen Trachyt bilbet.

Ich möchte das große Trachytgebiet des Argeus nicht verslassen, ohne einiger, ganz in der Nähe der südwestlichen Grenze desselben sich befindenden höchst merkwürdigen Trachytausbrüche zu erwähnen. Bloß 4 km südwestlich vom Hassan-dagh erhebt sich inmitten der ausgebreiteten Süßwasserablagerungen Lycav-niens die Trachytbergkette von Karadja-dagh, zwischen deren südwestlichem Ende und dem Städtchen Karabunar eine große Anzahl von abgestumpsten Kegeln auftritt, unter welchen einer, 4 km südöstlich von Karabunar durch seine Gestalt ganz bessonders auffällt: es ist ein von Nordost nach Südwest verslängerter, stark abgestumpster Kegel, eine breite und tiefe, fast

<sup>\*)</sup> S. meine Asie Mineure, Géol., V. I, p. 49 und Atlas pittoresque, Tafeln X und XIII.



Ranabiit. Bom Berfaffer nach ber Ratur gezeichnet

ovale Aushöhlung enthaltend, deren nordöstliches Ende in Gestalt des Vorderteiles einer antiken Galeere umgebogen ist, sodaß der ganze, von dieser Seite (nordöstlich) betrachtete Regel mit einem Pfeil gekrönt zu sein scheint, während wenn man denselben im Profil sieht, die Aushöhlung in ihrer ganzen Entwickelung erscheint, den Gipfel mit einer auffallenden Regelsmäßigkeit abschneidend, in der Witte sich tief senkend, an dem einen Ende sanft und an dem andern sehr schroff sich erhebend.

Dieser merkwürdige Regel, von dem ich hier eine Abbildung gebe (Tafel 16)\*), besteht fast ausschließlich aus schwarzer Asche mit Blöcken von Trachyt, dessen dunkele Grundmasse Arystalle glasigen Orthoses enthalten. Der abgestumpste Kegel erhebt sich inmitten einer breiten ovalen Vertiesung erfüllt mit Wasser, das aber unter einer dicken Salzkruste nicht sichtbar ist. Die Bewohner von Karadunar betreiben fleißig die Ausbeutung des Salzes, und bei meinem Besuche tras ich eine Anzahl Arbeiter, die ihre Kamele damit beluden. Die ziemlich hohen User des Salzsees bestehen entweder aus weißem, horizontalgeschichteten Tuff, oder aus Trachytselsen, häusig in senkrechte oder geneigte Säulen abgesondert. Näher an Karadunar, dessen Söhe 1261 m beträgt, sind mehrere der Kegel mit weißem Sande bekleidet, ein Produkt der Trituration des Bimmssteins.

Im allgemeinen scheinen die kegelförmigen Massen, von denen die zwischen dem Karadja-dagh und Karadunar gelegene Ebene wimmelt, eine verhältnismäßig viel bedeutendere Menge von vulkanischen Aschein-Assenvorsen zu haben, als die übrigen eruptiven Herde Klein-Assenvorsen. Es waren vielleicht die letzten Unstrengungen der großen vulkanischen Thätigkeit, die diese Gegenden erschütterte \*\*).

<sup>\*)</sup> Enthommen aus meiner As. Min. Geogr. phys. comparée, Pl. XIII. p. 456.

<sup>\*\*)</sup> Hunard hat kürzlich eine interessante Arbeit über die wichtige Rolle, die die Winde in der Agrikultur spielen, veröffentlicht (Comptes rendus des séances de l'Acad. etc., an 1885, T. C. p. 1880), in welcher er



Rrater in ber Rahe von Karabunar. Bom Berfaffer nach ber Natur gezeichnet.

Betrachten wir die topographische Verbreitung der zahl= reichen Trachytgebiete Klein-Afiens, fo feben wir, daß fie ent= weder in der Rahe der Kuften liegen oder, wo fie von denfelben entfernt find, gewöhnlich mit Salzfeen vergesellschaftet find, die in gewiffer hinficht bas Salzwaffer vertreten. So liegt ber Argeus (ober wenigstens das Gebiet desseben) nicht bloß in der Nachbarschaft bes Tuz-Göll, bes größten Salzsees von Klein= Ufien, sondern enthält auch einen fleinen Salzfee, Dwach-Göll genannt, und wir haben oben gesehen, daß einer der hochsten vulkanischen Regel von Karabunar, inmitten eines Salzseees sich befindet, der übrigens nicht der einzige dieser Gegend ist, denn an bem nordweftlichen Abhang ber Bergfette von Karadja liegt ein anderer Salzsee, Karabunar oder schlechtweg Tuz-Göll (Salzfee) genannt. Diefe Thatsachen sprechen zu Gunften einer, zwar schon alten, aber heute von vielen ausgezeichneten Beologen (unter andern meinem gelehrten Freunde Daubrée) abermals aufgenommenen Theorie, nämlich inbezug auf die Rolle, die das Waffer, besonders Seewasser in den vulkanischen Erscheinungen spielt\*).

Endlich, was ihr Alter betrifft, so gehören die Trachyte Klein-Asiens sehr verschiedenen Spochen, und die Dauer ihrer Thätigkeit muß höchst anhaltend gewesen sein, indem dieselbe seit der Kreideperiode (inklusive) bis zum Pliocän, ja sogar, wie wir sehen werden, bis zur historischen Zeit sich kund gab.

darauf aufmerksam macht, daß man die außerordentliche Fruchtbarkeit der Li magne (in der Auwergne) den in dieser Gegend abgesetzten vulkanischen Aschen verdankt, die die dort vorherrschenden B.= und S.=B.-Binde den erloschenen Bulkanen der Auwergne entnehmen; die Analyse dieser Aschen hat in denselben Phosphorsäure und Botasche nachgewiesen, die ebenfalls in den Trachyten des Puy de Donse und Mont Dor vorhanden sind. Es wäre also von großem Interesse, die in Klein-Assen so ausgedehnten vulkanischen Aschendagerungen in dieser Hinschen, umsomehr da diese Aschen wie in der Auwergne von trachytischen Gasströmen geliesert worden sind.

<sup>\*)</sup> Reuere chemische Analysen beweisen, daß die aus den Bulkanen fich erhebenden Basserdinfte fast ausschließlich vom Meerwasser fammen.

2. Dolerit. Diefe Felsart scheint im Pontus ihre größte Entwickelung zu haben, besonders in den südöstlichen Teilen diefer Landschaft, die ichon zu Armenien gehören, auch wollen wir uns begnügen, bloß die Dolerite ber Gegend von Erzerum und des Gebirges Bin-göll-dagh (Berg der taufend Seen) rafch su betrachten. Diese lette, noch so wenig befannte Gebirg&= gruppe, beren wir im meteorologischen Teil dieser Arbeit schon erwähnt haben, ift fublich von der Stadt Erzerum durch eine weite, etwa 40 km lange Ebene geschieden; sie wird von doleri= tischen Höhenreihen durchsett, (im Mittel von S-W-S. nach N=D=N.), die man als Vorberge des eigentlichen Bin-Göll betrachten fann, der sich in mehreren terraffenförmigen Blateaus erhebt. Der fie zusammensetzende Dolerit ist dem der unmittel= baren Umgegend ber Stadt Erzerum fehr ähnlich, bestehend hauptfächlich aus Labrador und Phroxen, der lette oft durch Orthose ersett; am häufigsten geht die Felsart in eine kompakte, braune oder rötliche Masse über, deren Bestandteile schwer zu bestimmen sind, außer einigen mehr oder weniger verwitterten Orthosekrnstallen. Die westlichen Berzweigungen bes Bin-gölldagh schließen sich an eine lange, ebenfalls boleritische Bergkette, Tchevrech genannt\*).

Wir haben schon in dem großen trachytischen Gebiet des Argeus der inselartig auftretenden Dolerite erwähnt, sowie auch der merkwürdigen Ausbrüche dieser Felsart inmitten der Areidesormation.

Etwa 80 km öftlich vom Meerbusen von Nikomedien (Ismid) tritt ein ziemlich ausgedehntes Dolerit-Gebiet auf, an dessen nordöstlicher Grenze das Städtchen Uskub liegt, einst das berühmte Prusa, Residenz der Könige von Bithynien, wo der tiefgebeugte Held Hannibal sich unter den Schutz des Königs Prusias II. begab und seinem ruhmvollen Leben durch Gift ein Ende machte, um von dem verräterischen Fürsten den Kömern

<sup>\*)</sup> B. Asie Min. Geol. V. I, p. 286. Thihatchef, Rlein-Affen.

nicht überliefert zu werden. Von allen Herrlichkeiten dieser einst prächtigen Stadt blieben nur die Ruinen eines schönen Amphistheaters übrig, von dem ich in Fig. 17 eine Stizze gebe.

Eine ben Doleriten verwandte, jedoch in mancher Hinsicht eigentümliche Felsart habe ich in Carien, nicht weit von dem Städtchen Mugla beobachtet; sie scheint mir neu zu sein und ich habe deshalb für dieselbe den Namen Muglalit vorsgeschlagen\*).

Die Dolerite Klein-Usiens scheinen gleich den Trachyten die lange Periode zwischen der Kreide und dem Pliocän (inklussive) durchgemacht zu haben. Auf mehreren Punkten der Haldsinsel sind die Dolerite und Trachyte so innig verbunden, daß sie in einander überzugehen scheinen. Höchst wahrscheinlich sind es die Dolerite zusammen mit den Trachyten, Dioriten und Basalten, die den Devon des Bosporus durchbrochen haben, und zwar zu einer Zeit, wo der letzte schon emporgehoben war.

3. Diorit. Diese Felsart ist in Klein-Asien verhältnissmäßig wenig verbreitet und jedenfalls bloß isolierte Ausbrüche bildend. Man findet solche an dem Bosporus\*\*), wo in der Umsgegend von Bebek (asiatisches User) er als Dioritporphyr auftritt und seine Wirkung auf die Devonschichten in einer auffallenden Weise beurkundet. Wir haben an der südwestlichen Grenze des großen trachhtischen Gebiets des Argeus das Vorhandensein isolierter Partien von Diorit in der Umgegend der Stadt Akserasschon erwähnt. Der dortige körnige, grüne Diorit besteht aus translucidem weißegrünlichen Oligoclas, schwarzem Amphibol und großen hexagonalen Blättchen von Glimmer. Diese Mineralien sind mit einer geringen Quantität von weißem Orthose vergesellschaftet, aber ohne die geringste Spur von Quarz, was der Gebirgsart einen intermediären Charakterzwischen dem eigentslichen Diorit und dem Diadas verleiht, während anderseits das

\*) B. As. Min. Géol. v. I., p. 221.

<sup>\*\*)</sup> S. mein Le Bosphore et Constantinople p. 429-435.



Umphitheater von Brufa. Bom Berfaffer nach ber Ratur gezeichnet.

11

Borhandensein des Orthoses für die Diorite von Aksera eine Anomalie bildet, indem die normale Zusammensehung des Diorits den orthotomen Feldspath ausschließt, und bloß die klinothomen Arten der Feldspathsamilie anerkennt; eine Unterscheidung, die übrigens in neuerer Zeit durch G. Bischof, G. Rose und Delesse eingeführt worden ist. Diese merkvürdige Dioritsvarietät bildet flache Regel oder Reihen von kleinen Plateaus, deren sanft gemodelte Umrisse der Gegend ein besonderes Gespräge ausdrücken, das schon von weitem auffällt, wenn man sich der Stadt Aksera von Westen kommend nähert. Häusig bildet die Gebirgsart die sür Basalte so charakteristische Säulenabsonsberung; manchmal ist sie kugelig oder warzensörmig.

- 4. Phrozen Porphyr. Er ist hauptsächlich in den Küstenregionen des östlichen Teiles (besonders im Pontus) KleinsUsiens verdreitet, wo er häufig mit Granit und Spenit auftritt, und zugleich mit diesem setzten die Socänablagerungen gehoben und zerrüttet hat. Der Duarz führende Porphyr ist nicht häusig. In der Umgegend des sehr malerisch gelegenen Dorfes Erigöz (etwa 24 Meilen südlich von Kutaia), von welchem ich auf Seite 165 eine Stizze gebe, ergießt sich der Porphyr in Strömen längs den Abhängen des Kalfgebirges, das er durchbrochen hat und auf dessen Gipseln er in Kuppeln hervorragt.
- 5. Basalt. Die Basalte, die in Klein-Asien häufig übersgänge in Trachyte darbieten (wie es manchmal auf dem Argeus der Fall ist), scheinen ihre volle Thätigkeit erst in der miocänen Periode erreicht zu haben. Die Ausdrücke fanden statt bald vor, bald nach der Ablagerung der Pliocängebilde; der letzte Fall scheint in der merkwürdigen, von den Alten sehr bezeichnend Catavecaumene (verbranntes Land) genannten Region (in Lydien) sich ereignet zu haben, eine wirklich klassische Region, wo die Bassaltströme und aufgetürmten Auswurfprodukte alles übertressen, was in dieser Hinsicht die Aubergne und die Eisel darbieten\*).

<sup>\*)</sup> B. meine Asie Mineure, Geol., v. I, p. 221.



Erigos. Bom Berfaffer nach ber Ratur gezeichnet.

- 6. Eurit. Diese Felsart, nämlich die Quarzporphyre, stehen ebenfalls in sehr intimen Verhältnissen mit den Trachyten und Basalten, allein ich habe nicht vermocht, ihr Alter zu bestimmen.
- 7. Serpentin. Die Serpentine Rlein-Affiens enthalten fast immer mehr ober weniger Diallage, Pitrolith, Brongit, Sauffurit u. f. w., ohne jedoch badurch ihren normalen Charafter einzubüßen und sich zum Gabbro zu gestalten, in welchem die erwähnten Mineralien zusammen mit dem Labrador die wesent= lichsten Bestandteile bilden und nicht accessorisch sind, wie es bei ben wahren Serpentinen ber Fall ift; es folgt baraus, bag bie der Gruppe Gabbro gehörenden Felsarten (wie Euphotide, Granitone u. f. w.) in der Halbinfel zu fehlen, oder wenigstens fehr felten zu fein scheinen. Die Geltenheit der Bertreter bes Gabbro in Rlein-Afien ift im schroffen Gegensate mit der bedeutenden Entwickelung dieser Felsart, namentlich des Euphoties und Granitone, in einer fo nahe Klein-Afien liegenden Insel, wie Cypern\*), was abermals ben merkwürdigen, schon von mir betonten geologischen Antagonismus beweift, ber zwischen diesen zwei Nachbarlandern obwaltet.

Die eruptive Natur des Serpentins Klein-Asiens offenbart sich in auffallender Weise an mehreren Punkten, wo er häusig in lavaartigen Strömen auftritt, wie unter andern in der Umsgegend von Amasia\*\*), oder brennende Gase entwickelt, wie die berühmte Chimaera in Lycien, deren Flammen schon Homeros bekannt waren. Seitdem bis zu unseren Tagen ist die Chimaera von zahlreichen Schriftstellern und Reisenden erwähnt worden, sodaß, obwohl brennende Gase auch in anderen Ländern vorkommen (Appeninen, Baku am Kaspischen Meer u. s. w.) nirgends

<sup>\*)</sup> B. A. Gaubry, Géol. de l'ile de Chypre, in Mémoires de la Soc géol. de France. 2<sup>m</sup> Ser., T. VII, p. 178. Prof. Unger (Die Juset Cypern, p. 4) erwähnt in dieser Insel häufig auftretender Diabase und Dioriten, die in Klein-Asien ebenfalls diemlich selten sind.

<sup>\*\*)</sup> B. V. As. Min. Geog. phys. comp. p. 237.

eine solche Erscheinung auf so alten historischen Zeugnissen beruht, wie die Chimaera; denn wenn wir sie bloß von dem Zeitalter Homeros annehmen, so würde diese nach dem passenden Ausdruck des Plinius: "flamma immortalis" schon beinahe dreistausend Jahre lodern. Die klassische Chimaera, jest im Lande unter dem Namen Yanartach (verbrannter Stein) bekannt, ist ein etwa 300 m hoher Hügel, der an seinem Gipsel eine Öffnung trägt, aus der eine 3 – 4 Fuß hohe Feuersäule ohne Unterbrechung emporwirbelt, während kleinere Flämmchen aus anderen Spalten schießen. Der den Hügel bildende Serpentin enthält Diallage und ist ost sehr zersest\*).

Die Serpentinausbrüche in Klein-Asien haben in kleineren ober größeren Zwischenräumen stattgehabt, indem sie bald älter bald jünger als die Eocängebilde sind, und zwar an Örtlichkeiten, die nicht weit von einander entsernt liegen. Was ihr Verhältnis zu dem Miocän betrifft, so scheint es, daß dort, wo dieser in unmittelbarer Nähe der Serpentine sich befindet, sie älter als

<sup>\*)</sup> Ibid p. 424-432. Die eruptive Natur bes Serpentins hat Dau= brée bewiesen in seinem gediegenen Werte: Etudes synthetiques de Géologie experimentale, p. 558, worin er die wichtige Rolle hervorhebt, die ber Peridot in den eruptiven Gesteinen spielt; nun aber ift dieses basische Magnefia-Gilifat ein hauptbestandteil des Gerpentins, und es ift dem gelehrten frangofischen Atademiter gelungen, auf trodenem Wege ben Gerbenin in Beridot zu verwandeln; er macht babei aufmerkfam auf die mertwürdige Tendeng des Gerpentins in Peridot überzugehen, "als ob," jagt er, "die Felsart blos in ihren normalen Zuftand gurudfehre". Brof. J. B. Jubb hat fürzlich eine umfaffinde Abhandlung (The Quart. Jour. Geol. Soc. an. 1885 b. XLI, p. 354) befannt gemacht über gewiffe Felsarten Schottlands, in welcher er fie mit dem Namen ultra-bafijch bezeichnet, für dieselben eben= falls den von Prof. Rosenbuch vorgeschlagenen Namen von Peridotites als gang paffend annehmend. Der gelehrte englische Betrograph betont die große Bichtigfeit folder Felsarten für Geologen, indem er folgende Aufichluffe erwähnt, die dieselben darbieten: 1) Die Art ihres Auftretens beweift, daß fie aus fehr beträchtlichen Tiefen der Erde ftammen. 2) Sie haben burch Sydratation die Serpentine erzeugt. 3) Sie haben den Diamanten in situ dargeboten. 4) Endlich besiten fie eine Uhnlichkeit mit den Meteoriten.

das Miocan sind, weil dieses letzte seine horizontale Schichtung beibehalten hat, was sich abermals ganz anders in Eypern gestaltet, wo H. Gaudry zufolge, die Miocangebilde von den Serpentinen, Euphotiten und Granitonen emporgehoben und ansegerichtet worden sind, woraus zu folgen scheint, daß die Serpentinausbrüche dieser Insel recenter als die von Klein-Asien seien. Underseits haben die Serpentine der Halbinsel das mit den Serpentinen und Gabbro Eyperns (wie auch in Italien, nämlich in Toscana) gemein, daß diese Felsarten besonders metallreich sind, was unter anderen in Lycien, auf dem Bulgar-dagh und im Anti-Taurus der Fall ist\*), dahingegen die übrigen eruptiven Gebirgsarten an edlen Metallen nicht ergiebig zu sein scheinen.

Zu den recentesten eruptiven oder vulkanischen Erscheinungen Alein-Asiens gehören die häufigen Aufrichtungen und Störungen der Schichten der vulkanischen Tuffe, die in ihrer Verbreitung und Mächtigkeit denen Italiens nicht viel nachgeben; und doch sind die vulkanischen Tuffe Alein-Asiens sehr junge Gebilde, indem sie noch jetzt lebende Süßwasserdiatomaceen enthalten \*\*).

Aber unter allen recenten eruptiven Erscheinungen ist keine so merkwürdig als die, welche das schon erwähnte Argeusgebirge darbietet, denn sie beruhen auf historischen Dokumenten, von denen ich nur die folgenden anführen will. Strabo\*\*\*) in seiner umständlichen Beschreibung der Umgegend von Mazaca (des heutigen Kaïsaria) sagt: "in geringer Entsernung von der Stadt betritt man eine weite Ebene, mehrere Stadien lang, die vom Feuer verwüstet und von seuerspeienden Bertiefungen durchsurcht ist, sodaß die Bewohner der Stadt gezwungen sind, sehr weit zu gehen, um ihre Nahrungsmittel anzukaufen . . . Während ganz Cappadocien waldlos ist, umringen Wälder den Argeus†), die den Bewohnern den Borteil gewähren würden, Holz in ihrer

<sup>\*)</sup> B. meine Asie Mineure Géol. V. I, p. 418, 44, 446.

<sup>\*\*)</sup> B. meine As. min. loc. cit. p. 29, 54, 59, 80, 90, 172.

<sup>\*\*\*)</sup> XII, 2.

<sup>†)</sup> Bas, wie wir gesehen haben, heute feineswegs der Fall ift.

Nähe zu besitzen, wenn die an die Wälder stoßenden Örtlichkeiten nicht ebenfalls durch Feuer heimgesucht wären. Auch kaltes Wasser sehlt nicht, allein weder das Feuer noch das Wasser befinden sich an der mit Rasen bedeckten Obersläche des Bodens. Hier und da ist der Boden morastig und man sieht Nachts aus demselben auslodernde Feuerflammen. Die es wissen, betreiben das Fällen des Holzes mit Vorsicht, aber für den größten Teil der Bewohner wird es höchst gefährlich, sich an solche Orte zu wagen; besonders leidet das Vieh davon, denn vieles desselben sindet seinen Tod in den äußerlich kaum sichtbares Feuer entshaltenden Vertiefungen."

Ein anderes wichtiges, diesen Gegenstand betreffendes historisches Zeugnis liesert uns Claudianus (IV. Jahrh. p. J. E.), der in seiner Aufzählung der schauerlichen, während der Regierung des Kaisers Honorius stattgehabten Vorzeichen des von Feuer glimmenden Gipfels des Argeus erwähnt: "Cappadocum tepidis Argaeus acervis aestuat."

Endlich mehrere alte in der Umgegend Kaisarias gefundene Münzen, von denen ich einige selbst gesehen habe, stellen einen kegelsörmigen, mit lodernden Flammen gekrönten Berg dar, der augenscheinlich kein anderer, als der Argeus sein kann. Es ist also nicht dem geringsten Zweisel unterworsen, daß nicht bloß zur Zeit Strados, sondern auch im vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung der Argeus noch ein thätiger Bulkan war, aber ebenso gewiß ist es, daß er seitdem aufgehört hat, es zu sein (um vielleicht abermals ins Leben zu treten), denn allen Erkundigungen zusolge, die ich an Ort und Stelle während meines viermaligen Besuches in Kaisaria eingezogen habe, ist hier niemals etwas beobachtet worden, was an die vulkanischen Erscheimungen, von denen Strado und Claudianus so ausdrücklich sprechen, erinnern könnte. Dahingegen sind Erdbeben in der ganzen Umgegend von Kaisaria nicht selten.

Da in meinem leider zu raschen Überblick des geologischen Gerisstes Klein-Alfiens ich gezwungen war, die in den verschie-

denen Gebirgsarten enthaltenen nutbaren Mineralien mit Stillsschweigen zu übergehen, glaube ich, hier schließlich ein paar Worte über den Bergbau in Klein-Asien sagen zu müssen.

Die in diesem Lande hauptsächlich gewonnenen Mineralien sind: Silber, Blei und Kupser. Der jährliche Ertrag kann (in runden Zahlen) auf solgende Art angegeben werden: Silber 2600 kg, Blei 900,000 kg und Kupser 1,200,000 kg. Das Total der rohen Erzeugnisse stellt ungefähr einen Wert von 4 Milstonen Franks dar, und der für die Regierung gewonnene Nettoerstrag beläuft sich auf 2 Millionen Franks.

Mußer Diefen drei Mineralsubstanzen könnte Rlein-Mien eine ungeheuere Menge Gifen liefern. Ferner enthalten, wie wir gesehen haben, die Gebirge Cariens mahrscheinlich ausgedehnte, noch nicht bearbeitete Lager von Schmirgel, und die öftlichen Teile des Pontus sind reich an Alunit, der einen vorzüglichen Alaun liefert, trot dem höchst ungenügenden technischen Verfahren und ber Gleichgiltigkeit, die die lokalen Behörden für diesen bedeutenden Erwerbszweig hegen. Endlich, außer bem schlecht verwerteten Rohlenlager von Eregli, ift es höchst wahrscheinlich, daß der Anti-Taurus und besonders die öftlich von demfelben liegende Gegend viel ausgedehntere Rohlenlager enthalten, die bis jett gar nicht berücksichtigt worden find. Aber auch der auf die drei obenerwähnten Mineralien betriebene Bergbau giebt einen Ertrag, der bloß einen febr ge= ringen Teil besjenigen barftellt, ben bas Land liefern fonnte, wenn der Abbau derselben nicht auf eine kleine Anzahl von Ortlichkeiten beschränkt, aber besonders wenn die bergmännischen und metallurgischen Verfahrungen nach wissenschaftlichen Grund= fäten betrieben würden. Nun aber ist das durch die einheimischen Schmelzhütten gewonnene Quantum von Silber, Blei und Rupfer schwerem Berluft an wertvollen Substanzen unterworfen, ein Verluft, ber bei bem Schmelzen filberhaltiger Erze auf 20% und der kupferhaltigen auf 11% angeschlagen werden kann, während in Europa fein praftischer Guttenmann beim Schmelzen

der Silberwerke einen Berlust über 5% schwerlich annehmen dürfte\*).

Höchst merkwürdig ist es, daß zahlreichen Zeugnissen alter Schriftsteller zufolge Klein-Assen und gewisse Gegenden der europäischen Türkei eine der Hauptquellen der nühlichen Mine-ralien des Altertums bildeten, trohdem das Bergwesen damals in seiner Kindheit lag, besonders die Metallurgie betreffend, die so innig mit Chemie verbunden ist, einer den Griechen und Kömern vollends unbekannten Wissenschaft. Unter den Thatsachen, die in dieser Hinsicht zu Gunsten Klein-Assen, sprechen, will ich bloß die solgenden anführen.

Rosenmüller\*\*) glaubt, daß das von Seremiah erwähnte Eisen des Nordens von den Chalybdiern stamme, die als Bewohner des Pontus für die Hebräer ein nordisches Volk waren; außerdem macht der gelehrte deutsche Altertumsforscher darauf ausmerksam, daß die Griechen den Stahl mit dem Worte Cha-

<sup>\*)</sup> Die zu meiner Zeit im Gange ftebenden Saupt=Bergwerke Klein= Ufiens beschränken fich fast auf 10 Ortlichkeiten, von benen 5 (Bumuchthane, Denet, Atbagh, Geban und Sadji) Silber aus fehr reichem filberhaltigem Bleiglang enthielten; 4 Rupfer-Gruben (Argana, Effeli, Rure und Salba) und 1 Blei = Grube (Berefetli). Es foll ehedem eine größere Angahl von Bergwerfen vorhanden gewesen sein, allein man hat mehrere derselben aus Urfachen aufgegeben, die in Europa als für unbegründet gelten würden. Zwar hat die türfische Regierung häufig ausgezeichnete europäische Fachmanner berufen und ihnen offizielle, gut befolbete Stellungen angewiesen, aber man braucht nur diese Herren zu befragen (und ich war häufig in dem Fall, es zu thun), um fich einen Begriff von der peinlichen Lage zu machen, in welche Europäer (befonders wenn fie wiffenschaftliche Specialiften find) unter folden Umftanden verfett find. Ihr offizieller Charafter bat feine andere Wirfung, als Neid und Sag zu erweden, und fie vergeuden ihre besten Kräfte in dem fruchtlosen Rampf mit Unwissenheit, Starrfinn und Borurteilen, ohne die unentbehrliche Mithilfe einheimischer, sachfundiger Untergebenen. Ihre Stellung ift gewiffermagen die eines Generals, ben man beauftragt, einen Feldzug zu machen, aber ohne ihm Goldaten und Waffen zu geben.

<sup>\*\*)</sup> Bibl. Naturg. T. IV, p. 63.

lybes bezeichneten. Wir haben schon ber Schätze erwähnt, die die goldführenden Sande des Berges Imolus dem lydischen König Crösus spendeten, geradeso wie später bie Schäpe bes Königs Philippus aus ben Bergwerten Macedoniens floffen, von benen Herodot mit Bewunderung fpricht, besonders von den in dem Thale des Strymon sich befindenden Silberwerken: ferner berichtet er\*), daß der gegenüber der Infel Thafos gelegene Teil von Thracien von Grubenbauten ftropte, die den Bewohnern ber Insel ein jährliches Einkommen von 200 bis 300 Talenten (1 bis 1 650 000 Frants) lieferten, fomit die Salfte bes Gintommens, das die türkische Regierung jest von gang Rlein= Mien erhält; während Rumelien, welches die im Altertum berühmten metallreichen Gegenden Macedoniens und Thraciens begreift, heutzutage fast bloß zwei Bergwerke besitzt, nämlich: das von Ifupmaden und das von Sidere-Rapufi, die zusammen 760kg Silber und 1900kg Blei lieferten. Und boch liegen die verschmähten Schätze Macedoniens auch noch jest, so zu fagen, an der Oberfläche des Bodens, denn die angeschwemmten Ab= lagerungen, die sowohl das nördlich von Saloniti fich erftreckende Land, als die vom Karasu (Restos der Alten) bewässerten Thäler bekleiden, enthalten viele Goldsplitter und manchmal fogar ziemlich große Stude gediegenen Golbes, was die Bewohner (Griechen und Armenier) sehr gut wissen, indem sie einen geheimen Abbau betreiben, der ihnen jährlich über 300kg Gold verschafft. Die geheimnisvolle Beute wird für niedrigen Preis ben Juden abgetreten, die Mittel finden, dieselbe nach Transsplvanien gu schmuggeln, wo die Befiter der goldführenden Sandablagerungen den willkommenen Betrag um so lieber erwerben, als sie den= selben für das Erzeugnis ihrer eigenen Goldwäschereien angeben, und als folches der öfterreichischen Regierung für den gesetzlich bestimmten Breis überliefern, fodaß die öfterreichischen Behörden, des Betruges unbewußt, die Kontrebande als einen Bertreter

<sup>\*)</sup> VI, 46, 48.

des Nationalgewerbes empfangen, und sich wahrscheinlich zu dem blühenden Zustand desselben Glück wünschen.

Endlich, sogar nach der Eroberung Konstantinopels, scheint der von den Alten mit so großem Erfolge betriebene Bergbau sich noch eine gewisse Zeit aufrecht erhalten zu haben, denn Ismail Bey, unabhängiger Fürst von Sinope, dem Mohamet II. sein Land im Jahre 1460 entriß, bezog aus den in der Umsgegend liegenden Kupfergruben ein jährliches Einkommen von 200,000 Dukaten, also gerade soviel wie die türkische Regierung heute von den Bergwerken ganz Klein-Assens erhält\*).

## VIII

## 5 dluß.

Die geologischen Erscheinungen in Klein-Assen ben sehr allgemeinen Umriß, den ich von den physischen Verhältnissen dieses Landes zu geben versucht habe, sodaß, um das Vild der klassischen Halsischen Halbinsel zu vervollständigen, es mir noch übrig bliebe, dasselbe in archäologischer, ethnographischer und statistischer Hinsicht zu betrachten. Allein, da in diesen Hinsichten, besonders in archäologischer, Klein-Assen schon so ziemlich ausgebeutet worden ist, hielt ich es für ratsam, den mir gestatteten sehr engen Raum fast ausschließlich den teilweise gar nicht, teilweise höchst unvollkommen bekannten physischen Verhältnissen zu widmen. Deshalb mögen zum Schlusse ein paar Worte über das noch Fehlende genügen.

<sup>\*)</sup> Die unerwartete Thatsache, daß Klein-Assen auch in bergmännischer Hinsicht während des Altertums viel höher stand als jetzt, wiederholt sich in einer merkwürdigen Beise ebensalls in Spanien, wo, wie ich es nache gewiesen habe (Espagne, Algérie et Tunisie, p. 59), die Silberbergwerke des Landes, unter den Carthaginiesern und Römern zehnmal mehr Silber als heute produzierten, und doch ist der Bergbau in Spanien auf eine viel wissenschaftlichere Beise betrieben als in Klein-Assen.

Wie bekannt, ift außer Stalien kein Land so reich als Klein-Usien an historischen Denkmälern, von denen viele schon beschrieben, aber vielleicht noch ein großer Teil unter bem Schutte vergraben liegen. Welche beträchtliche Rolle biefer Schutt in bem Relief bes Bobens eines flassischen Landes spielen fann, ergiebt fich aus ben intereffanten Resultaten, Die meine Beobachtungen in Rom mir geliefert haben\*), wo ich Meffungen der Tiefe, in welcher eine große Anzahl von ausgegrabenen Denkmälern liegen, ausführte, mas mir die Mächtigkeit des auf benselben einft laftenden Schuttes angab. Das Mittel der erhaltenen Werte war: für die Mächtigfeit des Schuttes über 3 Meter, und für den von demfelben blos in der Stadt felbst eingenommenen Raum 9 mkm, mit einem Umfange von etwa 16 km. Wie man sieht, handelt es fich hier um eine von Menschenhanden bewirfte Schutt = Anhäufung, die die Mächtigkeit gewiffer geologischen Sedimente besitzt, indem die berühmten petrefaktenreichen Schichten von Oningen kaum 2 m Mächtigkeit haben und einen viel beschränkteren Raum als der Schutt in Rom einnehmen.

Das von Kom gelieferte Beispiel ist gewiß auf Klein-Asien anwendbar, sodaß es wahrscheinlich ist, daß die zahlreichen, dis jetzt beschriebenen Denkmäler dieses klassischen Landes nur einen Teil derjenigen darstellen, die noch unter der Obersläche des Bodens vergraden liegen, und die vielleicht uns neue Ausschlüsse geben werden über die mannigfaltigen alten Bölker, die die Halbeinsel einst bewohnten, denn wir kennen sie blos dem Namen nach und bezeichnen mit demselben die einst von ihnen wahrscheinlich eingenommenen Regionen, wie Phrygien, Lydien, Carien, Lycaoenien, Cappadocien u. s. w. Die während so vieler Jahrhunderte über die ganze Obersläche Klein-Asiens wogenden Bölker-Fluten haben alle Spuren der uralten Bewohner des Landes verwischt, sodaß heutzutage nur drei Hauptnational-Typen in demselben zu unterscheiden sind: die Osmanli (in Europa mit dem Kollek-

<sup>\*)</sup> B. As. Min. Géol., v. I, p. 596.

tiv-Namen Türken bezeichnet)\*), die Griechen, die Armenier und Kurden.

Die Dsmanli, hauptsächlich in den südlichen und Zentrals-Regionen Klein-Asiens ansässig (obwohl immer mehr oder weniger mit Griechen und Armeniern gemischt), sind teilweise die Abstömmlinge der letzten Eroberer des Landes. Der nomadische Teil derselben wird gewöhnlich mit den Namen von Turkmenen und Guruk bezeichnet, während gewisse Stämme, wie die der Zerbek, noch ganz den Charakter der älteren osmanischen Eroberer beibehalten haben und das Gebirge Missoghis (Lydien) bewohnen, wo sie durch ihre höchst malerische Tracht, ihren kräftigen Körpers bau und ihre kriegerischen, abenteuerlichen Gesinnungen von den übrigen Bewohnern der Gegend aufsallend abstechen\*\*).

Was den Osmanli überhaupt besonders auszeichnet, ist eine gewisse Würde, ein gewisser Anstand in seinem ganzen Wesen, die kein Europäer imstande ist, vollkommen nachzuahmen. Er ist tapser, ausdauernd, mäßig und gastfreundlich; er verbleibt dieser letzen Sigenschaft treu, ohne Unterschied der Nationalität und Religion, während er seine übrigen moralischen Grundsätze blos indezug auf die Nechtgläubigen, nicht aber die Christen als streng bindend hält, da er diese letzen als untergeordnete Geschöpse betrachtet. Wenig zu körperlichen Anstrengungen geneigt, ist für den Osmanli die Ruhe (Rahat) der höchste Ausdruck des Wohlseins und Glückes, und er kümmert sich wenig, das "dolee far niente" durch intelesetuelles Arbeiten zu unterbrechen, besonders wenn er das Glück hat, eine jener Wohnungen zu besitzen, die durch ihre malerische Architektur oft wirklich als zauberisch erscheinen. Ich gebe hier (Fig. 19) eine Stizze der Wohnung eines reichen Osmanli in

<sup>\*)</sup> Sowohl in Rlein-Ufien als in allen übrigen mohamedanischen Ländern ist der Name Türke nicht blos unbekannt, sondern als ein Schmäh-Ausdruck ausdrücklich zurückgewiesen.

<sup>\*\*)</sup> E. Reclus (Nouv. Géogr. Univ. I. IX, p. 540) hat eine sehr gelungene Abbildung der Zesbeken, nach einer Photographie von H. Heron gegeben.

Unieh, an der Küste des Schwarzen Weeres gelegen, zwischen Samsun und Trebisond. Das stattliche Gebäude macht einen unerwarteten Eindruck. Allerdings wird derselbe durch den Eintritt in das Innere der Wohnung sehr vermindert, nicht nur durch die Abwesenheit der für Europäer unentbehrlichen Besquemlichseiten, sondern auch durch das düstre Aussehen der leeren, von keiner Frauengestalt belebten Käume, denn die Fraustst für den Muselman ein Geschöpf, das allen Blicken der Welt entzogen, nur für die Gelüste ihres Herrn und Gebieters des stimmt ist, ein Geschöpf, welches die ausdrückliche Regation aller persönlichen Würde und intellektuellen Entwickelung darstellt. Daher, so lange die Polygamie durch Religion oder Sitten erslaubt und befördert ist, bleibt der Osmanli ein isoliertes, unsvollständiges Wesen, dem die höheren geistigen Genüsse des häuslichen und gesellschaftlichen Lebens undekannt sind.

Die Armenier, besonders die die öftlichen Provinzen Klein-Asiens bewohnenden, besitzeneine ausgezeichnete Anlage für finanzielle Thätigseit und sind die wahren Bankiere und Kapitalisten der Türkei. An ihre Heimat haltend, und mehr den sedentären als häusige Plazveränderungen erheischenden Beschäftigungen ergeben, sind sie weder für die militärische Bahn, noch für Emigrationen ins Ausland geneigt.

Der Grieche, unternehmender, leichtstinniger und beweglicher als der in seinem Äußeren etwas schwerfällige Armenier, schmiegt sich an alle Verhältnisse und weiß von denselben seinen Vorteil zu ziehen. Dazu kommt eine außerordentliche Gabe für fremde Sprachen, die die Griechen zu Vermittlern zwischen den Europäern und Türken macht. Es ist nicht leicht, die Abstammung der Griechen Klein-Asiens von den alten Einwanderern dieser Nation zu bestimmen, obwohl gewisse historische Namen, wie die der Cantacuzene, Comnene, Mavrocordate zc., welche die das Fanar genannte Quartier Konstantinopels bewohnenden griechischen Familien tragen, für Abkömmlinge (wenn auch gewiß nicht immer direkte) der in der Geschichte des byzantinischen Reiches bekannten Bers



Türkifches Gebäube in Unieh. Bom Berfaffer nach ber Natur gezeichnet.

fönlichkeiten gelten. Anders steht es mit den ebenfalls griechisch sprechenden Bewohnern der Vorstadt Pera, die hauptfächlich von Benezianern und Genuesen abstammen, denen während oder furz nach der Eroberung Konstantinopels die Sultane hier Ansiede= lungen angewiesen hatten, je nach bem Borteil, den fie von den damals mächtigen Republiken Benedig und Genua zu ziehen glaubten. Aus diesen Ansiedelungen ift eine ganz eigentümliche Raffe entstanden, mit dem Namen Veroten bezeichnet, die die charafteristischen Züge des Italieners und des Griechen vereinigt, und fich der ottomanischen Regierung, aber besonders den Gesandt= schaften der europäischen Mächte unentbehrlich oder wenigstens fehr nüglich gemacht hat, benn nicht blos ist es aus ihrer Mitte, daß die türkische Regierung häufig ihre diplomatischen Repräsentanten wählt, sondern fie haben als Dolmetscher, Sefretare, Ronfuln und Agenten der verschiedensten Art in allen Gesandt= schaften festen Fuß gefaßt, und zwar mit dem Borteile, nicht blos während ihres Dienstes von der türkischen Jurisdiktion volltommen befreit zu sein, sondern auch manchmal für ihre Kinder diesen Vorzug in Anspruch zu nehmen. Sehr häufig fieht man die Glieder einer perotischen, benfelben Familiennamen tragenden Familie bei verschiedenen Gesandtschaften angestellt, so= daß, um diese Herren von einander zu unterscheiden, man ihrem Namen den der Nation, der fie dienen, hinzufügt, und 3. B. vom ruffischen, französischen, österreichischen oder englischen B. F. oder G. spricht. Die bedeutende Anzahl, die auf diese Art sich der türkischen Nationalität entzieht, ist ein Berlust (und in gewisser Hinsicht eine Demütigung) für die Türkei, die dadurch viele ihrer brauchbarften Unterthanen einbüßt, umsomehr, da mehrere Beroten Gelegenheit finden, auch im Auslande (besonders in Rugland) Dienste zu nehmen, wo sie häufig fehr vorteilhafte Stellungen erhalten und das Zutrauen ihrer neuen Serren durch ihre Gewandtheit, Thätigfeit und Ausdauer gewinnen, Eigenschaften, die natürlich sehr gut bezahlt werden. In mancher Hinficht könnte man die Peroten als die Schweizer

des Orients bezeichnen, ein Vergleich, der jedenfalls richtiger und besonders ehrenvoller ist, als die Assimilationen, die der gelehrte Jos. von Hammer sich in Betreff der Peroten erslaubt hat\*).

Die Armenier sind entweder katholisch oder der armenischen Kirche von Etschmiadzin angehörig, während die Griechen Rlein= Usiens (nicht aber der Inseln) fast ausschließlich der griechischen Kirche anheimfallen. Die Griechen und besonders die Armenier sind gewöhnlich des Türkischen vollkommen mächtig, gebrauchen aber unter sich ihre Muttersprache. Deffenungeachtet habe ich ein paar Ortschaften im Innern Rlein-Afiens gefunden, wo die Griechen ihre Muttersprache gang verlernt hatten, wovon mir bas Städtchen Isbarta (in Bifibien) ein merkwürdiges Beispiel lieferte. die dortigen griechischen Priester von meiner Ankunft hörten, beeilten fie fich, mich zu bewillfommnen mit der Einladung, ihrem Gottesdienste beizuwohnen; da sie mich türkisch ansprachen, sette ich voraus, daß fie bei dieser Gelegenheit sich der offiziellen Sprache bes Landes bedienen zu muffen glaubten, aber wie groß war mein Erstaunen, als ich die Kirche betrat und den Briefter das Evangelium türkisch verlesen hörte, unseren Seiland in der Sprache Mohameds, des Erzfeindes des Chriftianismus, verfündend. Die Erklärung diefer Erscheinung war: daß die Griechen fo lange Zeit von Muselmännern umringt und von ihren Glaubensgenoffen burch weite Räume abgesperrt, ihre Muttersprache gänzlich verlernt hatten, sodaß die Briefter gezwungen waren, aus Ronftantinopel die von der englischen Bibelgesellschaft ins Türfische übersette Seilige Schrift tommen zu laffen. Aber nicht blos ihre Sprache, sondern auch ihre Religion haben manchmal

<sup>\*)</sup> B. Jos. v. Hammer, Constantinopolis und der Bosporus v. 2, p. 111—118. Die vielleicht etwas übertriebenen Außerungen in Hinspircht der Peroten thuen keineswegs dem hohen Werte des Werkes Abbruch, das als die gründlichste Beschreibung Constantinopels und des Bosporus immer gelten wird, sowie auch die Geschichte des osmanischen Reichs einzig in ihrer Art ist.

Die Briechen, wenigstens bem Unscheine nach, aufgeben muffen, was ich die Gelegenheit hatte, in dem wilden pontischen Gebirgs= land (von Strabo unter bem Namen Barnadres erwähnt), zwischen den Städten Gumuchhane und Tereboli zu beobachten: dort fah ich mehrere Dörfer, von welchen das ansehnlichste Krom heißt, deren Bewohner weiße und grüne Turbane trugen (Karben, die ben Chriften ftreng unterfagt find), ihr Gebet in der Moschee laut hersagten, und doch trot allem dem geheime Chriften waren und sich des Nachts an einem einsamen Orte, oft in Felsenhöhlen versammelten, um den chriftlichen Gottesdienft in ihrer Mutter= sprache zu verrichten. Ich würde es nie geahnt haben, hatte nicht in Krom ein ehrwürdiger Graubart Namens Suleiman barauf bestanden, mich in Tereboli besuchen zu bürfen, mas er auch zu thun fich beeilte, aber mir fogleich erflärte, daß er, wie die übrigen Bewohner ber Gegend, nur Schein-Mufelman, und daß sein chriftlicher Name Parthenios sei, sowie auch feine Mitburger ftets zwei Ramen trugen: einen turtischen für öffentlichen Gebrauch und einen chriftlichen, mit dem fie fich in ihren geheimen Versammlungen begrüßten\*). Es ift mahrschein= lich, daß diese abnorm pseudo-muhamedanische Bevölkerung des Barnadres-Gebirges aus ben Zeiten ber erften Eroberung ftammt, wo die Bewohner mit Gewalt zum Islamismus gezwungen wurden. Jedenfalls ift es ein merkwürdiges Beispiel der Babbeit ber griechischen Nationalität, eine Eigentümlichkeit, die mich an ein anderes, noch auffallenderes Beispiel erinnerte, das ich nicht mehr im Drient, sondern in der Mitte Europas beobachtete, nämlich in Stalien; bort fand ich in Calabrien, besonders in den Städten Cosenza (Consentia der Alten) und Catanzaro eine ziemliche Anzahl von Bewohnern, die, obwohl vollkommen der italienischen

<sup>\*)</sup> Den interessanten Besuch des Pseudo-Muselmans Suleiman, der meinen Schutz anssehte, um seine schöne Tochter vor dem Harem des Paschas zu retten, habe ich umftändlich erzählt in meinen Lettres sor la Turquie, Seite 18—20, die in Brüssel an. 1859 bei Auguste Schnée erschienen, aber so rasch verzeissen wurden, daß die Schrift nicht mehr im Buchhandel ist.

Sprache mächtig, unter sich das Griechische gebrauchten, während ihre Priester das Gewand der katholischen Priester trugen, doch dem griechischen Kultuß zusolge verheiratet waren. Nun aber ist dieser Teil Calabriens gerade die von den Alten als Magna Graecia bezeichnete Region, wo so viele reiche griechische Kolonien blühten, unter anderen die weltberühmten Städte Sybaris und Croton, deren Gründung dis zu der von Kom hinaufsteigt. Seit dieser uralten Zeit ist Magna Graecia durch verschiedene Bölker eingenommen worden, sodaß zweitausendsünshundert Jahre nicht vermochten, in dieser Gegend alle Spur des griechischen Elementes zu vernichten; ein gewiß einziges, ganz mit dem Judentum wetteiserndes Beispiel, das die Geschichte von der nationalen Bitalität oder Zähheit darbietet.

Die angeführten Fälle der Zurückbrängung der Sprache und der Religion der Griechen in Klein-Asien sind jedenfalls ganz lokale, abnorme Erscheinungen, indem der National-Charakter der Griechen sich in seiner ganzen absorbierenden Kraft entsaltet, wo er sich selbst überlassen oder wenigstens nicht einem zu überswältigenden Druck der türkischen Bevölkerung preisgegeben ist; dies ist namentlich der Fall mit den am Meere liegenden Ortsschaften, wo der Grieche nicht blos alle Gewerbszweige an sich gezogen, sondern auch als ausgezeichneter Seemann auftritt, und in dieser Hinsicht den marinen Tendenzen und Fähigkeiten des Engländers nichts nachgiebt.

Trotz der großen geiftigen Überlegenheit der Griechen und Armenier über den eigentlichen Osmanli ist doch dieses christliche Stement (auch wenn es zahlreicher wäre) nicht geeignet, die Vormundschaft der mohamedanischen Bevölkerung zu übernehmen, um dieselbe in die Bahn der Zivilisation zu leiten. Nach einer fast fünshundertjährigen Knechtschaft können die Raya schwerlich die für eine solche Stellung erforderliche Autorität und Achtung erlangen, sodaß schlechtensalls der Osmanli vorziehen würde, von Vertretern europäischer Mächte geleitet und regiert zu werden, als durch seine früheren Diener.

Außer den Armeniern und Griechen giebt es noch Bertreter mehrerer anderer chriftlichen Bölfer, die als anfässige Bewohner Rlein-Afiens und somit bis zu einem gewissen Grade ebenfalls als Rana zu betrachten find; zu folchen gehören Bulgaren, Walachen, Ticherkeffen und Kosaken. Diese letzteren bilden in den von Konstantinopel nicht weit entfernten Provinzen fleine Rolonien, von denen die beträchtlichste das unter dem Namen Rosaklu bekannte, am Abulonasee gelegene große Dorf ift. Als ich dort übernachten wollte, wurde ich von mehreren Reitern bewill= kommnet, die ich ihrem äußeren Ansehen nach für wahre Osmanli hielt, aber mit Erstaunen sie unter sich russisch sprechen hörte und sogleich erfuhr, daß das ganze, ziemlich beträchtliche, gut gebaute und reinliche Dorf, ausschließlich von feit langer Zeit aus Rugland besertierten Rosafen bestand, die fich hier angesiedelt und vervielfältigt hatten, indem fie fich mit griechischen Frauen vermählten. Das Sauptgeschäft dieser Rosafen ift die fehr ergiebige Fischerei, und die Bewohner der Gegend sehen den Arbeiten der fleißigen Fremden mußig zu, ohne den geringften Wunsch zu haben, baran teilzunehmen, benn sie finden es viel bequemer, die Fische abzukaufen, als felbst zu fangen, was natür= lich den Rosaten sehr behagt.

Endlich haben wir ein interessantes Element der mohamedanischen Bevölkerung, nämlich die Kurden, welche aus dem eigentlich so genannten Kurdistan, sich dis über die Gegenden von Erzerum, Erzindjan und Karsaria verbreitet haben. Diese Bölkersrasse ist ganz von anderem Ursprung als die türkische und hat eine den Philologen noch unbekannte Sprache. Es ist wahrscheinlich, daß seit Xenophon, der sie als Karduchi erwähnt und als ein räuberisches Volk bezeichnet, die Kurden sich nicht viel verändert haben\*). Ich hatte im Jahre 1858 Gelegenheit, sie

<sup>\*)</sup> Merkwürdig ist es, daß der heutige Name vollkommen mit dem türkischen Wort Kurd übereinstimmt, welches Wolf bedeutet; gewiß für einen Räuber ein höchst bezeichnender Name.

in dem damals noch gang unbefannten Gebirgsland bes Bingöl= dagh zu beobachten. Ihre Physioanomie erinnert an den schönen perfischen Typus; fie spiegelt zugleich die Kraft und den Mut des Löwen und die Schlauheit des Juchses ab. Trothem sind fie gaftfreundlich gegen Fremde, die ihre Gebräuche zu achten wiffen und ihnen keinen Argwohn, besonders als türkischer Spion ober Agent einflößen, benn vor allem haffen fie die Osmanli und haben nicht die geringste Schen vor türkischen Solbaten. Ihre Beiber find oft von ausnehmender Schönheit und verschleiern sich nicht wie die türkischen. Die Kleidung ift der der Männer fehr ahnlich: ber Ropfput besteht aus einer filzenen, hoben weißen Müte, mit einem weißen oder gefärbten Zeug, in Form eines Turban umwunden; die Kleidung ift ein eng an den Körper schließender, bis zu den Knieen reichender Rock mit langen und breiten Armeln, fehr breite rote ober blaue Sofen, die fich am Schenkel verengen und den mit einem roten, in einer umgebogenen Spipe endigenden Schuh befleibeten Jug freilaffen. Fast immer find fie gu Pferde mit einer langen Lanze bewaffnet.

Der Anblick bieser von dem Gebirge in das Thal hinuntersprengenden Reiter erfüllt die Stadts und DorfsBewohner mit Schrecken. Nirgends habe ich ein auffallenderes Beispiel davon gesehen, als in dem armenischen Dorfe Sarnkana, weil dieses Dorf auf der großen Postktraße von Erzerum liegt, bloß 48 km von Erzindjan entfernt, wo ein Pascha mit 3000 Mann Truppen, 5 Kanonen führend, residierte. Troßdem erschienen eines Morgens zwei Reiter, die im Namen Schah Husseins, Häuptlings des kurdischen, den Berg Djurdjak bewohnenden Stammes den Einwohnern den Besehl erteilten, die Hälte ihrer Ernte, die sie eben beschäftigt waren einzusammeln, ihnen zu überliesern, was die armen Leute mit Beben und Zittern sogleich vollzogen. Als ich ihnen mein Erstaunen und meinen Unwillen ausdrückte, daß die über 300 Individuen zählende Bevölkerung des Dorfes sich den Besehlen nur blos zweier Käuber so demütig füge, antworteten sie mir schluchzend und jammernd, daß der

geringste Widerstand die Verwüstung und den Mord des ganzen Dorses zur Folge haben würde, und eine ähnliche Antwort gab mir auch der Pascha von Erzindjan, hinzusügend, daß er keinen Beschl von der türkischen Regierung habe, mit den Kurden zu kämpsen, die seinem Angriffe sogleich 20,000 Keiter entgegensstellen würden. Die durch die Ohnmacht der türkischen Regierung ermutigte Dreistigkeit der Kurden geht so weit, daß einer ihrer Stämme, Avcharen genannt, bis zu den Thoren der großen Stadt Kaisaria streift, die Dörfer der Umgegend plündernd, wovon ich ebensalls Zeuge war, als ich in Kaisaria bei Herrn Suter, dem brittischen Konsul, wohnte.

Es ware für Altertumsforscher, besonders für den Philologen von großem Interesse, biese merkwürdige Race näher gu ftudieren. Während meines Aufenthaltes in Erzerum hatte ich das Bergnügen, den besonders in dieser Sinsicht höchst belehrenden Umgang des Herrn Jaba's, ruffifchen Konfuls, zu genießen, ber die Stadt feit zwanzig Jahren bewohnte und ber furdischen Sprache vollkommen mächtig war, einer Sprache, die gewiß zu ben ältesten gehört, benn es ift mahrscheinlich, daß fie noch die der Karduchi des Xenophonts ist, indem dieses Bolk seit mehr als zwölf Jahrhunderten weder seine Aufhaltungs-Orte noch seine Sitten geandert hat. Herr Jaba hatte die Gute, mir nicht bloß seine zahlreichen Handschriften zu zeigen, die unter anderen eine Grammatit und ein Wörterbuch der furdischen Sprache enthielten, sondern mir auf meine Bitte eine Übersetzung einer furdischen dichterischen Ballade zu geben, die die Liebes-Abenteuer Segamad's und Chamifes in bem Gebirge Bingoldagh schildert\*).

Wir wollen nun ein paar Worte über die statistischen Bershältnisse Klein-Asiens sagen, nämlich über die Gesamtzahl seiner

<sup>\*)</sup> Ich habe dieses interessante Probestick der kurdischen Litteratur in meinen Lettres sur la Turquie, p. 35 unter dem Titel: Aventures de Segamad et de Chamise bekannt gemacht.

Bevölferung. In einem Lande, wo, wie in Klein-Afien (und überhaupt im ganzen Drient) die in Europa üblichen, auf Schätzung ber Population abzweigenden Mittel unbekannt find, wird es fast unmöglich sein, in dieser Hinsicht etwas der Wahr= heit annäherndes zu erlangen. Sowohl meine fo häufig diesem Lande abgestatteten Besuche, als die Anfragen, die ich in Kon= ftantinopel an offizielle Behörden richtete, ergaben mir für die gesamte Bevölkerung Rlein-Afiens (die Insel nicht inbegriffen) eine fechs Millionen nicht ganz erreichende Zahl, was etwa 13 Individuen auf das Quadratfilometer giebt. Gewiß ift fie febr geringfügig für ein Land so groß wie Frankreich, da sie kaum die vereinigte Bevölkerung zweier europäischen Sauptstädte darftellt: nämlich London und Paris. Bei einer so geringen Bopulation kann man natürlicherweise nicht erwarten, weder zahlreiche noch ftark bevölkerte Städte zu finden. Auch besitzt Klein-Afien außer Konstantinopel (600,000), das in dieser Hinsicht mit Europa verglichen als Hauptstadt zweiten Ranges betrachtet werden kann, feine einzige Stadt, welche die in Europa feineswegs seltene Rahl von 150,000 erreicht, indem die am meisten bevölfer= ten Städte der Halbinfel die folgenden find: Smyrna 130,000, Erzerum 80,000, Kaifaria 60,000, Trebisonde 50,000, Afiun-Rarahiffar 40,000, Angora 39,000, Kutania 37,000; die Bevölkerung aller übrigen Städte oszilliert zwischen 20,000 und 6000\*).

Wir haben schon so zahlreiche und auffallende Gegensätze zwischen der Bergangenheit und der Jetzteit Klein-Asiens angesführt, daß es kaum nötig wäre, zu bemerken, wie groß auch in

<sup>\*)</sup> Die geringe Bevölkerung Alein-Alfiens wird besonders aufsallend, wenn man dieselbe nicht blos mit Europa, China und Indien, sondern mit gewissen ziemlich armen und unbedeutenden Staaten Ost-Alsiens vergleicht, wie nämlich Korea, das etwas kleiner als Klein-Alsien ist und doch eine Bevölkerung von 6,840,000 besitzt und dessen Hauptstadt Soul, nach T. E. Hall 240,000 und nach J. Müller-Beck sogar eine Million zählt (B. Geograph. Jahrb. 1884, B. X, p. 314).

dieser Hinsicht dieser Gegensatz sein muß. Zwar besitzen wir feine hinlänglichen Angaben, um die Population der Halbinfel in ihrer Blütezeit zu bestimmen, aber wir wiffen, daß unter ber römischen Herrschaft Klein-Afien, außer dem festgesetzten jährlichen Tribut, fehr häufig ungeheuere Summen zu liefern hatte: davon giebt uns Appianus hinreichende Belege, und Cicero in seinem aus Cilicien, das er verwaltete, an den Senat gerichteten Schreiben macht demfelben ernsthafte Vorstellungen, Rlein-Afien zu schonen, "eine Provinz", wie er ausdrücklich sagt, "die die reichste Quelle für den römischen Fiscus sei", und doch besaß Rom die reichsten Länder der damals bekannten Welt. Es ift augenscheinkich, daß ein für Rom so einträgliches Land stark bevölkert sein mußte, was übrigens auch so viel andere Betrach= tungen beweisen. Sedenfalls habe ich versucht, eine annähernde Rahl zu erhalten, und glaube, daß sie wenigstens zwanzig Mil= lionen betrug\*).

Wie in dem übrigen Drient, so auch in Klein-Asien, ist die Vergangenheit ein Bürge für die Zukunst, indem was unter denselben klimatischen Bedingungen einst war, auch abermals werden kann. Der Charakter des Werkes, für welches meine Arsbeit bestimmt ist, verdannt politische Fragen, so daß es mir nicht gestattet ist, auf die Bedingungen einzugehen, unter welchen Klein-Asien abermals zu seiner früheren Blüte gelangen könnte. Es mag jedoch mir erlaubt sein, hier daran zu erinnern, daß ich seit zwanzig Jahren sowohl Klein-Asien, als mehrere andere Teile des ottomanischen Reiches an Ort und Stelle studiert habe, und daß ich zu einer Überzeugung gekommen bin, deren Richstigkeit ich vollkommen bewiesen zu haben glaube\*\*), nämlich: daß

<sup>\*)</sup> B. Tchihatchef, une Page sur l'Orient p. 298.

<sup>\*\*)</sup> In meinen zahlreichen, in verschiebenen Iahren erschienenen politischen Schriften, von welchen ich blos die solgenden erwähnen will: Lettres sur la Turquie, La Paix de Paris est-elle une Paix solide, Italie et Turquie, La Turquie-Mirès, Nouvelle phase de la questionn d'Orient, Chances de paix et de guerre.

eine Regeneration Alein-Asiens einzig und allein möglich ist nur durch die Berwandlung dieses Landes entweder in einen integrierenden Teil eines kräftigen europäischen Reichs, oder in einen unabhängigen, unter den Schutz der christlichen Großmächte gestellten Staat. So lange das nicht geschicht verbleidt Klein-Asien ein schwacher Schimmer eines Erifschet Gestirns.

Stat magni nominis umbra.

## Register.

Abies cilicica 60 f. Aderbau 66 f. Uhjituz-Göll 17. Afizthai=See 16. Ala-Dagh 53. Aluvialgebilde 148. Alunit 170. Angoraziege 98. Ararat 54, 58. Argeus 48, 58, 151, 169. Armenier 176.

Thuis 132.
Bajalt 164.
Bainmwollenflande 70.
Beijdehr=See 18.
Bin=göll=Dagh 51.
Blei 170.
Bombyx Mori 108.
Box 83.
Bosporus 6f.
Bruija, Quellen von, 23.
Bulgar=Dagh 53, 58.
Capra aegagrus 100.
Carpinus orientalis 60.
Chimāera 167.
Dardanellen 9.

Dattelpalme 63. Devon 117. Diluviale Periode 145. Diorit 162. Dolerit 161. Eocängebilde 131. Egilops-Eiche 60. Ergias=Dagh f. Argeus. Erfelet 156. Eruptive Gesteine 149. Eurit 166. Fischerei 106. Forellen 107. Geographische Lage 4 f. Geologische Berhältniffe 110 f. Gerste 65. Glimmerschiefer 111. Gneis 112. Granit 113. Griechen 176. Safer 65. Haffan=Dagh 53, 154. Hierapolis 26 f. Hornvieh 96. Sunde 88. Sydrographie 4 f.

Hidja=Quellen 24. Ilkaz=Dagh 53. Jsmid=Göll 16. Jinik=Göll 16. Johannisbrotbaum 79. Jura 125. Ramele 100 f. Karabunar 157. Karadja=Dagh 156. Kastanienbaum 78. Rereli=See 18. Reudjez=Liman 16. Kirschbaum 77. Rizildere 54. Klima der kontinentalen 30ne 37. Klima der litoralen Zone Klimatische Verhältnisse 36 f. Rohlenlager 170. Kotchis=Tanne 60. Areide 128. Rupfer 170. Kurden 182. Libanon-Eiche 60. Löwen 91.

Mais 66. Marmara=See 9. Maulbeerhaum 72. Mesozoische Formationen 125. Mineralquellen 23 f. Miocanablagerungen 136. Muglalit 162. Nevchehr 154. Numuliten 133. Nußbaum 77. Olivenkultur 70. Orangenfultur 63. Demanli 175. Ovis anatolica 98. Paläozoische Formati= onen 117. Pambut=taleffi 26 f. Banther 90. Pferdezucht 94. Pinus orientalis 60. Platanus 75.

Pliocänablagerungen141 Plutonium 28. Population 185. Porbhur 164. Quartare Formation 145. Quercus castaneifolia 60. Quercus regia 60. Rhododendron ponticum 60. Roggen 65. Salmo Ausonii Val. 107. Samsun 134. Schafzucht 97. Schafal 88. Schmirgel 170. Seeen 16. Seidenwurm 108. Serpentin 166. Silber 170. Soglu=See 18. Steinkohlenformation 124. Störche 106.

Spenit 115. Tatlar 154. Tichoruf=Göll 17. Tertiärformation 131. Thunfisch 107. Tierreich 87 f. Topographische Verhält= nisse 31 f. Trachut 150. Trojaner=Eiche 60. Tschihatschews-Eiche 60. Tuz=Göll 21. Tuzla 24. Begetation 55 f. Bulkanische Erschei= nungen 166 f. Wälder 80 f. Weinrebe 62, 72. Weizen 65, 67. Dalova, Quellen bon, 23. Dechil=Dagh 154. Yueiperus drupacea 60. Dwach=Göll 160.









